# Der Chilling Shrift



3weiter Teil.

14

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der 115DAP.



### - As givt keinen flitifleg der nicht beginnt bei der Abiasel des nationalen, völklichen ünd wirkchaftlichen Lebens, beitri Bouletti + mut

Oswow Seinfammon on Sommencount

### Inhalt diefer folge:

| Alfred Holenberg:<br>Großjügigheit und Schwäche   |   | • | • |     | • | • | • | • | ٠ | • | * | • | • | 370        |
|---------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Alwin Beiffert:<br>Don der Muttererde             | • | • | • |     | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 373        |
| dr. hermann Reischle:<br>Besiegte Nahrungsnot .   | ٠ | • | * | • • |   | • |   | • | • | • | ٠ |   | ٠ | 378        |
| Noss sein:<br>Warum Keichsnährstand?              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| Gustav Kuhland                                    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 398<br>402 |
| Blut und Boden in Zahlen<br>Das Programm der USDA |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 406        |
| Das deutsche Buch                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 408        |

Preis des Beftes 15 Bpf.

Berlin, V. Jahrgang 11. Folge 1938

## Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. und DAf. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAf.) Herausgeber Der Keichsorganisationsleiter

II ir erkennen nicht nur die überragende Beschutung des Nährstandes für unser Volk, sondern sehen im Landvolke auch den Hauptträger volkslicher Erbgesundheit, den Jungbrunnen des Volstes und das Rückgrat der Wehrkraft.

Die Erhaltung eines leistungsfähigen, im Verhältnis zur wachsenden Gesamtvolkszahl auch zahlenmäßig entsprechendstarten Bauernstandes bildet einen Grundpfeiler der nationalsozialistischen Politik, gerade deshalb, weil diese auf das Wohl des Gesamtvolkes auch in den kommenden Geschlechtern gerichtet ist. Der kührer am 6.3.30

# Brobzügigkeit und Chroache

Reichsleiter Alfred Rosenberg hat dem Schulungsbrief seine grundlegende Rede auf der Sondertagung der Reichsorganifationsleitung der MSAP, anläßlich des Reichsparteitages in Mürnberg zur Verfügung gestellt. Die hier folgenden Ausführungen sind lediglich um die unmittelbar an die Politischen Leiter der Reichsorganisationsleitung bzw. die Schulungsleiter der Partei gerichteten Ausführungen gekürzt. Es folgt hier der auch allgemein bedeutsame Teil der gessamten Rede, (Schriftleitung)

In jedem Jahre rückt unsere entscheidungsreiche und noch immer kämpferische Zeit Probleme in den Wordergrund, die zwar immer gegeben, aber erst recht sichtbar werden, wenn durch Auftreten bestimmter Ereignisse ausgesprochene Antworten gesordert werden. Zu diesen Problemen gehört zweisellos eine Auseinandersetzung weltanschaulicher Art, die wir mit den beiden Worten

### Großmut und Schwäche

umidreiben konnen.

Die nationalsozialistische Revolution hat sich ihren politischen Gegnern gegenüber außerordentlich großmütig erwiesen. Zwar ist als Mindestmaß des Notwendigen eine Unzahl verbrecherischer Elemente ausgeschieden worden, doch ist eine große Unzahl auch jener, die für immer unschädlich hätten gemacht werden können, ins Ausland gezogen und hat dort ihre hetzeische Tätigkeit fortgeführt. Undere, früher süherende politische Gegner, die nicht unmittelbar mit Korruption und Verbrechen zu tun hatten, leben heute ungehindert in Deutschland als vom Staat unterhaltene Pensionisten oder haben ihren ursprünglichen Veruf wieder aufgenommen.

Diese Großzügigkeit der nationalsozialistischen Revolution, noch einmal in grandioser Weise dargesstellt bei Eingliederung der deutschen Ostmark in das Reich, war das Zeichen eines inneren Kraftbewußt-

feins und entsprang ber Größe ber Auffaffung über bie Sendung unserer Bewegung. Da aber große politische Parteien nur die Außenseite einer inneren weltanschaulichen Saltung barftellen, so hat ber Rampf von außen fich nach innen verlegt, und diefe Beriode ber inneren Auseinandersetzungen wird erheblich länger bauern als bas unmittelbare politische Ringen um die Macht, auch länger, als ber Rampf um die außenvolitische Gleichberechtigung des Deutichen Reiches inmitten ber anderen großen Bölker biefer Erbe. Getreu unferer gangen haltung hat die NSDUP. fich bemüht; die deutsche Geschichte groß ju begreifen. Gie bat früher verläfterte Perfonlich= keiten wieder zu lebendigem Bewußtsein, bamit zur gestaltenden Rraft erhoben. Gie hat bamit bas gange bynamische Bild beutscher Vergangenheit lebendig gemacht und ift auch für die neuere Zeit bereit, in unfer Bewußtsein Menschen und Werke einzufügen, die vielleicht uns noch fo nahe stehen, daß es nicht immer leicht erscheint, bas Zeitbedingte vom geschichtlich wirkenden Dieberschlag zu scheiben.

### Das Erbe des 19. Jahrhunderts

Wir haben 3. B. gegen ben gesamten Liberalismus als politische Erscheinung und Weltanschauung einen Frontalkampf geführt und konnten in diesem Ringen nicht gute und schlechte Liberalisten unterscheiden. Diese liberale Epoche ist aber, wie ich in meiner Kongrestrebe unterstrichen habe, in vielem bereits eine geschichtliche Erscheinung, b. h. eine Vergangenheit geworden, die wir, wenigstens was ihre geistige Leistungen betrifft, in Deutschland unbefangen betrachten können. Trennen wir ab, was in der allgemeinen Ibeologie des 19. Jahrhunderts als Tribut von den meisten an ihre Zeit entrichtet werden mußte, verstehen wir auch eine große reine Tatsachensammlung und Tatsachensorschung ohne innere Formung als das

Schicfal vieler Gelehrtengeschlechter, so werben wir boch mit Stolz ein riesiges wissenschaftliches Erbe der Forscher bes 19. Jahrhunderts antreten können. Dieses 19. Jahrhundert hat uns die Schäße ber arischen Wölker erschlossen, und in vorbilblichen Übersetzungen können wir heute wieder die Weisheit der alten Inder und Traner in unser Bewußtsein einfügen. Dieses 19. Jahrhundert hat eine ungeheure archäologische Arbeit verrichtet und uns erst die wirkliche Größe der griechischen Stulptur zum Bewußtsein gebracht, da vor Goethe gerade die wichtigssen Werte griechischer Bildhauerei noch unbekannt waren. Dieses 19. Jahrhundert ist im höchsten Sinn eine Epoche der Physik und Chemie und damit ein

### Jahrhundert ber Technik

geworden; die Ergebnisse vielhundertjähriger Arbeit häuften sich Schlag auf Schlag, in einem so schnellen Rhythmus der Entwicklung, daß die Menschen innerlich ihm nicht zu folgen vermochten.

Das 19. Jahrhundert ift auch eine Zeit einer bis ins einzelne gehenden hiftorifden Forfdung, und namentlich bie gange Guche nach ben Urfunden bes Alten und Meuen Testaments bat eine Riesenliteratur bervorgebracht, die, beute aus einem großen Abstand betrachtet, boch eine große Angahl von Ergebniffen ju verzeichnen hat, trop aller Proteste bes beute noch fortwirkenden Mittelalters. Es ift hiftorifd begreiflich, bag die Menfchen auf ber Guche in allen Zonen, und angefichts ber neu erichloffenen Forichungsgebiete, die innere Saltung verloren und, von teiner einheitlichen weltanschaulichen Bindung getragen, bem fich häufenden Stoff gegenüber hilflos wurden. Die Berwüftungen ber bamaligen Tednit in Deutschland, die Rolgen ber fozialen Entwidlung, die Saltlofigkeit gegenüber gefdichtlichen Ergebniffen geitigte Menichen, Die ichließlich auch politifd ohne innere haltung im Bidgad. Rurs gange Bolter und Staaten vielfach ungewollt gegeneinander ichleuberten. Deshalb hat die nationalsozialistische Bewegung die Pflicht, fich mit all diefen Forschungen auseinandergufegen, und in fteigender Beife muß unfer Beltbild fich mit den bisberigen Ergebniffen innerlich befaffen. Das ift eine Arbeit, die überall eingesett hat, aber von uns allen noch eine lange geiftige Museinanderfetung fordert. Bufammenfaffend barf man vielleicht fagen:

Das 19. Jahrhundert ist das große Jahrhundert des Sammelns gewesen, das 20. Jahrhundert ist die Epoche des Wertens geworden, zugleich der Beginn vieler neuer wertbedingter Forschungen.

Ungefichts diefer wahrhaft historischen Lage tommen wir weder mit einem absoluten Bekenntnis jur Großzügigkeit, noch mit einer absoluten Bertretung einer Frontalharte aus. Bielmehr ift es notwendig, daß forgende Sande fich im Laufe der Jahre bemühen, die Erforderniffe und Blidrichtungen unferes natio: nalfozialiftischen Zeitalters mit ben wirklichen Entbedungen bes 19. Jahr: hunderts ju verbinden. Wir durfen vielleicht fagen: die Bereitwilligkeit zur Großzügigkeit in ber Behandlung aller Probleme bringen wir alle mit; jederzeit find wir aber auch bereit, die Barte unserer Bekenntniffe und Erkenntniffe anzuseten, wenn unfer Inftinkt, eine bobe Vernunft und ein ficheres Auge baran mahnen. Ich perfonlich betrachte es als meine Pflicht, mit allen meinen Mitarbeitern hier behilflich zu fein, um nichts verloren= geben zu laffen, was uns als Erbe hinterlaffen murde, aber auch, um das entschloffen zu vertreten, mas zum Gebeimnis unferer weltanschaulichen und politischen Wiedergeburt geworden ift.

Bas für bas allgemein wiffenschaftliche Gebiet gilt, ift noch in viel schärferer Form Forderung für bas Gebiet ber Philosophie und bes bichterischen Schrifttums. Es ericeint uns notwendig, diese Entwidlung zu beobachten, und, wo es fein muß, mit Borficht, wo es erforderlich ift, auch mit unmißverständlicher Deutlichkeit immer wieder auf die Grundhaltung bes Mationalfozialismus zurudzubliden und von hier aus notwendige Abgrenjungen zu treffen. Ebensowenig, wie ich politifch die gange nationalsozialistische Bewegung in einem Atemzug mit einer vorhergegangenen parlamentarifden Partei nennen fann, gang gleich, wie wir biefe Partei einmal in die Betrachtung ber Entwidlung einfügen wollen, ebensowenig fann ich die nationalsozialistische Idee und ihre Gestal= tung und Verteidigung mit einem literarischen ober philosophischen Vertreter des Jugendstils auf die gleiche Ebene stellen ober etwa die nationalfogia= listische Jugendbewegung als gleichwertig mit jenen ehemaligen Taufenden fich ftreitender Gruppen und Grüppchen und Jugendsetten bewerten.

Was für das Allgemeine gilt, das ist selbstverständlich auch Erziehungsgrundsat für das Persiönliche. So wie wir 14 Jahre politisch um jeden einzelnen kämpsten, ist es heute unsere Aufgabe, weltauschaulich um diesen selben einzelnen zu ringen. Wir haben keine Vilber gestürmt, wir haben auch keine Monumente gestürzt, selbst wenn wir glaubten, daß ihr Inhalt heute nicht mehr im Herzen lebendig ist. Wir haben vielmehr uns bemüht, den Menschen von innen heraus neu zu bilden und ihn tüchtig gemacht sur die Erhaltung und Verteidigung der gesamten germanischen Substanz des deutschen Menschen. Wir können keinem ben inneren Kampf abnehmen — und wir wollen es auch nicht.

### Einsamkeit und Gemeinschaft

Die nationalsozialistische Bewegung hat, indem fie Gemeinschaften bildete, diese Gemeinschaftsbildung als Musdrud der großen erftrebten Boltstameradichaft angesehen. In ber Gemeinschaftserziehung, in der gemeinschaftlichen sportlichen Ertüchtigung als Willensftählung aller, mußte bas Erziehungsideal einer Vergangenheit von innen heraus überwunden werden, die allein das Individuum großzüchten wollte, ohne Rücksicht auf die gleichzeitige Bebung einer Gesamtheit. Deshalb ift diese Kameradschaftserziehung der nationalsozialiftischen Gliederungen sowie ber gesamten Partei eine niemals zu vergeffende Form unferes Lebens geworben, die wir mit aller Folgerichtigkeit ausbauen und für die Zukunft typenschaffend hinübertragen wollen. Nachdem diefer Grundfat sowohl theoretisch als auch weitgehend in der Praxis heute als gefichert gelten fann, muffen wir aber etwas nicht vergeffen, was ich im vergangenen Jahre an diefer Stelle ausführte, daß nämlich die Perfonlichfeit nicht etwas ift was nebenbei nur als Ergebnis einer Gemeinschaftsbildung genannt werben fann, fondern, daß gerade die ftartft ausgebildeten Derfönlichkeiten einer Epoche die Krönung eines großen, gemeinschaftlichen Wollens barftellen. Gine Perfönlichkeit wächst immer burch entscheibende, aus ihrem Innern ftammende Gedanten, Werfe und Zaten beraus. Große Entichluffe aber auf allen Gebieten bes Lebens find immer in der Einfamteit geboren worden. Die Gemeinschaft tann man vielleicht vom Standpunkt einer gestaltenden Rraft als das tiefe Ginatmen bezeichnen, als bas Ginholen vieler Gedanken, Gefühle, Erlebniffe, die Schöpfung eines ftarten Gingelnen barf man aber bann wohl als ein Musatmen empfinden, als ein Darbringen bestimmter Leiftungen, die aus dem Zusammenwirken der allgemeinen Wolksinstinkte, ber kamerabschaftlichen Gemeinsamkeit und Spannung und bes eigenartigen Willenhaften bes einzelnen entstehen. Es wäre auch für die nationalsozialistische Be-wegung beschämend, wenn sie als historische Erscheinung es nicht fertigbringen könnte, auch den stärksten Köpfen jenes Maß von selbständiger Einsamkeit zu geben, die immer in der Weltgeschichte die Voraussehung für einen Absprung ins große Leben gewesen ist.

Auch diese Überprüfung gehört zum Problem von Großzügigkeit und Schwäche. Auch diese Seite der Frage kann nicht mit einer fertigen allgemeinen Berfügung oder Anordnung oder gar mit einem Befehl gelöst werden, sondern nur mit dem instinktiven Berständnis eines jeden, unter dessen Obhut junge Menschen gestellt worden sind, mit dem Ziel, sie zu starten Persönlichkeiten und zugleich zu disziplinierten Nationalsozialisten beranzubilden.

Wenn wir diese Größe der Gesamtaufgabe uns ju Bewußtsein führen und ju Ende denken, bann glaube ich, find wir uns alle beffen bewußt, welcher Urbeit es für jeden einzelnen von uns bedarf, um immer tiefer in die große Zeit hineinzuwachsen, und welche mit pflegender Sorgfalt verbundene Inftinktkraft notwendig ift, um würdig jenen Aufgaben ju fein, die uns bas Schidfal geftellt hat. Über alle einzelnen Intereffen und alle begrüßenswerten Beftrebungen zu geiftiger, weltaufchaulicher, philosophischer Forschung steht die Ginheit und Sicherung der nationalfozialistischen haltung. Sie ift ausgesprochen in ben wenigen, aber entscheidenden Postulaten unserer Bewegung. Der Glaube an Diefe Grundfage hat uns die Rraft des Rampfes gegeben, und diefen Glauben werben wir, folange unfere Rrafte reichen, bis jum letten verteidigen.

### 50

### Der freiherr vom Stein über die Sudetendeutschen

Troppau, den 6. August 1809

"In diesem Lande herrscht Gutmütigkeit, gesunder Menschenverstand, Frömmigkeit; dieses nebst Wohlstand, Reichtum an Naturprodukten und ein mildes Klima macht den Aufenthalt angenehm. Die Menschen wollen immersort und beharrlich die Fortdauer des Kampses um Selbständigkeit und Unabhängigkeit, und ihre Anstrengungen sind sehr groß und kräftig. Es ist eine Freude, die edlen und guten Gesinnungen, die Bereitwilligsteit, die unter diesem Volke herrscht, alles zu dulden und aufzubieten, um sich vorm Untergang zu retten, zu sehen."

Plantage in Zentralamerika

er anderen Reintum und

deutschlands Lingen um Brot

Raumnot wird..

Mittelbeutsches Dorfbild nördlich von Jerbst

Aufn.: Weltbild (1)
Deutscher Verlag (1)



## Donder Huttererde

Niemals noch waren wir fo angewiesen auf bas, was unfer eigener Boden in landwirtschaftlicher, gärtnerischer und forstlicher Nugung bervorbringt. Vorbei find jene Jahrhunderte, in benen wir als gablenmäßig fleines Volt in weitem Raum fagen, ber uns mit Sicherheit und Gemächlichkeit alles bot, was wir an Soly und Bodenfrüchten brauchten. Vorbei find auch jene Zeiten, in denen wir unseren Weigen in Argentinien und Ranada machsen laffen tonnten, bas Schweinefett aus Mordamerita, das Bolg aus Polen und Rugland holten. Die Enge bes Raumes, in den wir als großes Bolt eingespannt find, zwingt uns bazu, ben letten Quabratfuß unseres Bodens aufs soralichste zu nuten. Auf Gedeih und Verderb find wir mit dem Boden und feinem Ertrag verbunden.

Was aber den Ertrag hervorbringt, das ift nicht eigentlich der Sand, der Lehm oder ber Löß, der jeweils ben Boden einer Landschaft bildet, sondern nur die oberfte, buntel gefärbte, von Wurzeln burch. zogene Schicht, die wir febr richtig bezeichnend Muttererde nennen, und die angefüllt ift mit einer ungeheuren Anzahl von Lebewesen der verschiedensten Urt. Vom Maulwurf und Regenwurm angefangen über noch fichtbare Ringel- und Sadenwürmer, Ameifen, Affeln, Fliegen- und Raferlarven und Milben bis zu Algen, Pilzen und Bakterien, die nur unter dem Mitroffop ertennbar find, wirft und webt eine unendlich vielfältige Lebewelt im Mutterboden. Die Urt, Bahl, Lebendig. feit und Musgeglichenheit diefer Organiemen bestimmen weit mehr die Frucht. barfeit eines Bodens als die Mährstoffe, die man ihm gibt. Leben fommt immer nur von Lebendigem - diefe alte Weisheit wurde zu lange gering geachtet. Die im Zeitalter bes Materialismus geborene Meinung, man tonnte felbft auf totem Boden Pflangenwachstum dauernd erzielen, wenn man nur genügend Nährfalze, Ralt und Wasser hinzugäbe, hat sich als ebenso irrig erwiesen wie jene, die glaubte, der Mensch konnte dauernd in voller Gesundheit leben und schaffen, wenn er nur die richtige Zahl von Kalorien täglich zugeführt

bekäme. Nur in dem Maß kann der Boden künstlich hinzugefügte Düngersalze verarbeiten und in menschliche und tierische Mahrung umwandeln, als er selbst angefüllt ist mit Leben, und nur soweit, als dieses Leben nicht durch ein Übermaß an Salzen geschädigt oder gar vernichtet wird. Wir können also keineswegs das, was uns an Fläche mangelt, durch beliebig verstärkte Düngung ersehen; eine Überanstrengung des Bodens würde verhängnisvolle Folgen haben. Es geht

### mit dem Boden wie mit dem Menschen:

Bon einem Unterernährten wird man mindestens törperlich teine großen Leistungen erwarten; die beste Dauerleistung bringt der hervor, der maßvoll und ausgeglichen ernährt ist. Wer aber doppelt soviel frist, schafft teineswegs auch doppelt soviel, dagegen hat er früh schonseinen Rheumatismus oder einen anderen Fehler weg und vermehrt nur die Zahl der vorzeitig Arbeitsunfähigen.

So bangt also unfer völkisches Dasein tatfächlich ab von dem Leben in der Muttererde und von dem Mag, in bem wir es ju erhalten und ju pflegen verstehen. Wohl sind wir auch abhängig vom Waffer, dem anderen Lebenselement. Das aber ergangt fich immer wieder aus Regen und Schnee, und wenn es in manchen Gegenden zeitweise bedrohlich knapp ift, so liegt bas mehr an Rehlern ber Verteilung und der Bewirtschaftung, die behoben werden können, als an wirklichem Mangel. Unfer Rapital an Mutterboden bagegen ift fest begrengt und funftlich nicht ju vermehren. Wind, Sonne, Regen und die Bodenorganismen felbst gehren beständig an ihm; unter den heutigen Arbeitsweisen ber Land- und Forstwirtschaft ift vermutlich ber Abbau größer als die Neubildung. Um so mehr muß aller weiterer Berluft vermieden werden.

Das aber geschieht nicht!

Waren wir noch niemals so auf den Ertrag unseres Bodens angewiesen, so wurde gleichzeitig

noch niemals so viel Land für technische Zwede in Unfpruch genommen Wir brauchen neue Strafen und Ranale, neue Rafernen und Flugplage, neue Kabriten, neue Siedlungen, Salfperren und Reftungen. Überall aber auf diefen Bauftellen - mit einziger Ausnahme jener der Strafen Atolf Bitlers - wird aus dem Bollen gewirtschaftet, als hatten wir noch Lebendiges genug und fonnten das, mas mir auf der einen Stelle vernichten, einfach von andersmober mieder bei. ichaffen. Täglich und ftundlich gerftoren Unwiffenheit, Tragbeit und Eigennut unerfetliche Berte des Bolfsvermogens, verringern fie unfere Lebensgrundlage, engen fie unfere völkische und politische Bewegungsfreiheit ein. Diese Zeilen bier follen ein Aufruf fein an jeden Bolkegenoffen, mitgubelfen, daß diefer Mifmirtschaft ein Ende gemacht wird überall. Die Millionen, benen biefes heft in die Sand tommt, follen nicht mehr fagen fonnen, fie hatten nicht gewußt, um welch lebens. wichtige Dinge es bier geht. Dann bleiben nur noch Faulheit und Gigennut ale Schuldige, und fur die ift im Dritten Reich fein Raum.

Das Leben der Bodenorganismen ift streng gebunden an ein ausgeglichenes Maß von Feuchtigfeit, Luft und Schatten. "Schattengare", die mürbe samtige Lockerheit eines durch Laub oder Gras besichatteten Kulturbodens, ist das Ziel, nach dem Gärtner, Bauer und Forstmann streben, um höchste Erträge zu haben. Sonne tötet das Bodenleben ebenso ab wie Austrocknung durch Wind; in dichter Schüttung erstickt es und verfault.

Alle Arbeit am Mutterboden muß das Ziel haben, diese lockere, feuchte Lebendigkeit zu erhalten. Er darf also nicht vermischt werden mit totem Unterboden irgendwelcher Art; er darf nicht in regellosen flachen Hausen Sonne und Wind ausgeliefert werden; es darf nicht hohe oder dichte Schüttung dem Bodenleben die Atemluft nehmen. Fast überall aber geschieht das Gegenteil.

Mag eine Baustelle klein sein oder groß, es kommen die Bagger, fassen alles, was man nicht zum Mauern oder Betonieren brauchen kann: Muttererde, Lehm, lehmigen Kies und Sand, und werfen es auf große Haufen. Wenn dann das Haus, die Fabrik, die Kaserne fertig ist, übergibt man den Erdberg dem Gärtner oder dem Siedler mit dem Auftrag, einen Garten daraus zu machen. Und dann mühen sich die Leute unendlich, um die Fehler wiedergutzumachen, welche die Bauleute in Achtlosigkeit begangen haben. Mit Sieb und Rechen suchen sie Feinerde und Steine wieder voneinander zu trennen, die Gedankenlosigkeit zu-

fammengeworfen hat. Aber was fie fo gewinnen und über die Bartenfläche ausbreiten, ift nicht mehr Muttererde. Denn alle Mühe und Sorgfalt kann das Leben in ihr nicht mehr erweden, das durch Bermischung mit totem Boben und falfde Lagerung erftorben ift. Go muß man Torfmull taufen gur Loderung und teuren Mift gur Belebung, und muß doch feben, daß das Unfraut so viel besser mächst wie alles andere, daß das Ungegiefer fein Ende nimmt, und daß fein freudiges, ausgeglichenes Wachstum auftommen will. Und man muß haden und graben und dungen und abbeden und gießen und hat bann, wenn es gut geht, den Boden in gehn Jahren soweit, wie er gang tostenlos vor Baubeginn schon einmal war. Aber wie unfinnig viel Schweiß und Mube und Beld bat es gekoftet, nur einen begangenen Sehler wiedergutzumachen; mas mare mit bem gleichen Aufwand geichaffen und erzeugt worden, wenn man auf der urfprunglichen, naturgegebenen Rrudtbarfeit hätte aufbauen tonnen!

Auf großen Bauftellen hilft man sich so, daß man alle weit ringsum greifbaren Mengen von Ruh- und Pferdemist auffauft, um ein halbwegs sicheres Wachstum auf den toten Flächen zu erzielen. Diese fehlen dann dem Gartenbau und der Landwirtschaft, die auf sie angewiesen sind; die Falschleitung bedeutet eine empfindliche Schmälerung der Volksernährung.

Und doch ift nicht mehr notwendig als ein wenig Wissen, ein wenig Aufmerksamkeit und ein wenig Liebe jum Werk, um all diese Verluste an Volksgut, an Arbeit, Mühe und Freude zu vermeiden.

Wo immer Muttererde — die dunkler gefärbte, lodere, von Wurzeln durchzogene, von Organismen aller Art belebte oberfte Bodenschicht — der ursprünglichen landwirtschaftlichen, gärtnerischen oder forstlichen Mußung entzogen wird, muß sie von verständnisvoller Hand für sich allein abgehöben und in sauberen, mietensörmigen haufen aufgesett werden!

(An der Sohle etwa 3,5 m, oben etwa 0,5 m breit und höchstens 1,50 m hoch. Die Länge ift beliebig und richtet sich nach den örtelichen Gegebenheiten Am besten liegen die Hausen in der Nordsüd-Richtung. Die Decksläche soll ein wenig eingemuldet sein, damit Regenwasser nicht nur außen abläuft, sondern auch in das Innere eindringt.)

Ist die Baustelle mit dichtem Gras bewachsen, so soll dieses nicht mit dem Mutterboden zusammengeworfen werden. Die Grasnarbe wird in höchstens 8 bis 10 Zentimeter Stärke in quadratischen Stücken von 25 bis 30 Zentimeter Seitenlänge abgehoben; mit diesen Grassoden werden die Mutterbodenhausen allseitig abgedeckt. Das Gras wächst sofort weiter, die Soden bleiben über beliebig lange Bau-

zeiten lebendig und sind jederzeit zur Wiederverwendung bereit. Wenn man sie in der bisher üblichen Weise aufeinanderstapelt, verrotten sie in kurzer Zeit und werden unbrauchbar. In haufen, die so mit Nasen abgedeckt sind, bleibt die Erde erstaunlich lebendig und unkrautfrei.

### Zu teuere Mehrarbeit?

Dun fage niemand, diefe Arbeitsweife fei gu teuer und bei dem beutigen Mangel an Arbeitern gar nicht durchzuführen. Denn beides stimmt nicht. Es ift nur eine Frage ber Organisation und des Willens. Wird das Beiseitesehen des Mutterbodens von Gärtnern ausgeführt oder fleineren Unternehmern, die fich auf diese Arbeit spezialisiert haben und mit Muttererbe umzugehen wiffen, bann kostet diese Arbeit von vornberein nicht mehr als das bisher übliche Beiseitewerfen, und alle fpateren Gewinne hat man umfonft. Und umfonst hat man auch eine bisher ungewohnte Ordnung auf der Baustelle: Denn diefe fauber geformten, in Batterien neben- oder hintereinanderliegenden Mutterbodenhaufen werden von der Belegschaft mit ausgesprochenem Respett behandelt. Auf Erdhaufen alter Urt aber werden Sand und Ries und Bretter und Steine achtlos abgeworfen, und wenn man wirklich glaubte, fich die Muttererde rechtzeitig gefichert zu haben, so ift sie nach der Fertigstellung des Baues unter Schutt verschwunden, mit Lotem vermengt und burch Berbichtung felber faft tot.

Nun ist auf fast seber Baustelle noch Lebendigeres vorhanden als der Mutterboden, das desbalb allein schon mit noch größerer Achtung bebandelt werden muß:

### Die Pflanzendecke

des Bodens. (Bon der Laubdede des Waldbodens foll hier abgesehen werden; denn in den Bald hineinzubauen ift entartete Großstadtromantit, die allen dreien jum Berderb wird, dem Wald, dem haus und dem Menschen, der glaubte, darin gefund wohnen zu konnen.) Diese Pflanzendede, fei es Grasnarbe, Beide oder Kraut anderer Art, mit dem Mutterboden gufammenzuwerfen ift ein Fehler nach zwei Richtungen bin. Einmal tann man Wertvolleres baraus machen als humus, nämlich Rompoft, und dadurch fpater bei der Unlage des Gartens Geld sparen, und jum anderen fann folch achtloses Verfahren das fünftige Wachstum im Garten ftark beeinträchtigen. Je lebendiger noch die Pflanzenmaffe ift, die im Boden verrotten foll, um so höherorganisierte Tiere sind zu diesem Worgang nötig. Da genugen nicht Bakterien und Pilze allein, sondern es find Ringelwürmer notwendig,

Affeln und die Larven des Saatschnellkäfers, die Drahtwürmer. Die gehen aber nicht wieder weg, wenn Gras und Kraut im Boden verrottet sind, wie der Mohr, der seine Schuldigkeit getan hat. Sie fressen noch lieber Salat und andere Dinge, die wir eigentlich für uns bestimmt haben; und die Anfänge des Gartenbaus im neuen Haus- oder Siedlergarten können dadurch recht mühsam und kostspielig werden.

### Bier ift dies das beffere Berfahren:

Auf allen Glachen, von benen ber Mutterboden entfernt werden muß, wird die Pflanzenbede, Gras, Rraut, Laub ufm., jufammen mit einer Burgelicicht von 2-3 cm Stärte mit geeigneten Wertzeugen abgezogen und in Komposthaufen jur Berrottung auigesett Diefe werben an ichattiger Stelle ober wenigstens in Rord-Guo-Richtung in gleicher Form und Große angelegt wie die Mutterbodenhaufen. Das Pflanzengut famt der anhaftenden Erde wird in Schichten von etwa 20 cm Sohe angesett, jede Schicht mit gu Staub gelöschtem Ugfalt gang fein überftreut (mandarfnich) mehrals 1/2 kg Ahfalt für den com Majie ver. wenden); durch Rlopfen mit der Gabel wird der Ralf innia mit der Pflangenmaffe vermischt. Sat der Saufen feine richtige Form betommen, wird er allfeits mit Erde jugededt. Liegt er in ber Sonne, bann empfiehlt fich eine weitere Schutgbede aus Rasenplatten, Stroh, Beibetraut ober Reifig. Ift die aufqufegende Maffe fehr troden, muß mit der Giegfanne Baffer jugegeben werden; gefunde Berrottung geht nur vor fich bei einem milden Gleichmaß von Feuchtigfeit, Warme und Bobenluft

Im Sommer nach drei Wochen, im Frühjahr oder Herhft nach iechs Wochen, im Winter nach drei Monaten muß dem Hausen zur endgültigen und raschen Verrottung tierticher Stickloff zugesetzt werden. Am einsachsten geschieht dies dadurch, daß man die Mulde auf der Oberseite des Hausens mit Stallzauche füllt. Wo iolche Jauche nicht zu haben ist, und das ist die Wehrzahl der Fälle, wird der Hausen noch einmal umgesetzt und in Schichten von wiederum etwa 20 cm Höhe mit gedämpstem Hornmehl durchsetzt das wir genügend im Insand gewinnen Die Wenge beträgt 1 kg auf den Kubstmeter Kompostmasse Auch das Hornmehl wird durch Aufschagen der Gabel auf de einzelnen Schichten gut mit diesen vermischt. Auch der umgesetzt Hausen wird mit Erde. Stroh usw. wieder sorgfältig abgedeckt

Bet einem vernünstigen Maß der Baugett ist der Kompost nach der Fertigstellung des Baues auch sertig sür die Anlage des Gartens. Die Kosten der Herstellung betragen 3 bis 4 RM. se ebm; der Geldwert des fertigen Kompostes wäre 8 bis 12 RM. se ebm; der Geldwert des fertigen Kompostes wäre 8 bis 12 RM. se ebm; der Geldwert des fertigen Kompostes wäre 8 bis 12 RM. se ebm; der liegt nicht in dem Gehalt an Nährstoffen, sondern in seinem außerordentlichen Reichtum an Bodenleben Hat man sich genügend Wengen von solchem Kompost beschäft, so ist überall dort, wo nur Rasen angelegt oder Gehölze gepflanzt werden sollen, die Anschaffung weiterer Düngemittel entbehrlich. In Nuggärten bringt er ein geradezu erstaunliches Wachstum schon im ersten Tabr.



Wir leben in einem Zeitalter, in dem nicht mehr die Zahlen, die Nente, der Verdienst die erste Rolle spielen, sondern Glaube, Gedanken, Ideen. Diese ganze Sorglichkeit, mit der der lebendige Mutterboden und seine Pflanzendede behandelt werden soll, beruht letten Endes auf der urbäuerlichen Ehrfurcht vor dem Leben in jeder Form. Ehrsturcht zu haben vor irgend etwas, war vor zwanzig Jahren lächerlich; um so richtiger ist sie heute, und notwendig ist auch die Ehrfurcht vor der Muttererde und dem, was sie hervorbringt. Auch in unseren

modernen Tagen gilt es noch als Gunde, Brot verfommen zu laffen, und als besonders teuflisches Werbrechen, ein Kornfeld anzugunden. Und doch wird hier nur ber Ertrag eines Jahres vernichtet und fünftige Fruchtbarkeit nicht gefährdet. Bertommenlaffen von Mutterboden aber bedeutet eine nicht wiedergutzumachende Schmälerung der Lebensgrundlage unferes völfischen Dafeins. Wenn wir mit fo riefiger Mube und fo boben Roften in Mooren und Roogen landwirtschaftliches Neuland ichaffen muffen, barf bann wirklich bie Induftrie mit haushohen Salden allerbeften, jahrtaufendelang mit Bauernfleiß gepflegten Mutterboden verschütten und vergiften? Darf wirflich in neuen Zalfperren für rein technische Zwede befter Beigen- und Rübenboden erfäuft werden, ehe nicht jede Möglichkeit versucht wurde, mit seiner Silfe armen Boden ber Nachbarschaft reicher ju machen? Bier find noch gange Provinzen ju retten vor Berderb burch Achtlofigfeit und Gigennuß!

Wenn nun einer sagt: Das ist Marotte eines einzelnen und Spielerei für kleine Leute, aber auf großen Baustellen nicht durchzuführen, dann ist er gewaltig auf dem Holzweg. Denn auf den größten Baustellen, die es in der Geschichte der Bautechnik überhaupt gibt, auf denen der Reichskraftsahrbahnen, wird immer begonnen mit der Sicherung des Lebendigen, mit der Herstellung von Kompost und dem Aufsehen des Mutterbodens in saubersten Mieten. Auf 1000 Kilometer Autobahnen treffen 20 000 bis 30 000 Rubikmeter Kompost und nahezu 2000 Kilometer

Mutterbodenmieten. Wenn der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen diese Arbeit als richtig und notwendig erkannt hat, so mag der Zweifler sich an diese in allen Gauen Deutschlands erprobte Erfahrung halten; und wenn sie nicht auch in jedem Umfang wirtschaftlich wäre, hätte der Oberste Nechnungshof des Deutschen Neiches schon längst ein Veto eingelegt. Daß die Grünstreisen der Kraftsahrbahnen mit ihrer Fertigstellung schon die ihnen ursprünglich nicht zugedachte Aufgabe einer im Nahmen des Vierjahresplans höchst erfreulichen Futterbeschaffung erfüllen können, ist nur dieser sorglichen Erhaltung des Lebendigen zu verdanken.

In dem Grunland und in den Garten um unfere Bauten geht es aber um mehr noch als um Sicherung der Ernährung. Der Mensch lebt nicht von Brot allein; für den im harten Beruf Ungespannten ift die Kraft und Freude gleich wichtig, die ihm von Baum und Strauch, von Gras und Krauf und Blume zugeftrahlt wird, wenn fie um feinen Lebensraum herum mühelos und fraftvoll im vollen Maß ber ihnen eigentumlichen Schönheit gebeihen. Wer folde Lebensfreude unmöglich macht oder vor fie unnötige Mühe und Roften fest, nur weil er nicht achtfam mit unerfetlichen Gaben einer gutigen Mutter Natur umgeht, der verfündigt fich am eingelnen Wolksgenoffen ebenfo wie am gangen Bolt. Und wir wollen ihn nach einer angemeffenen Zeit ber inneren Umftellung fragen, ob er wirklich schlimmer fein will wie jener, der Brot verkommen läßt, ober wie einer, ber in Berruchtheit fähig ift, ein Kornfeld anzugunden.

4

Der Verfasser obiger Arbeit ift bekannt geworden durch seinen leidenschaftlichen Kampf für die Erhaltung des natürlichen Neichtums der deutschen Landschaft und gegen den nur materialistischen Einsah der Technik in der Bodenkulturarbeit. Die nationalsozialistische Bewegung bringt diesen Bemühungen des Architekten Prof. Seifert volles Verständnis entgegen. Daher soll obiger Originalarbeit für den Neichsschulungsbrief hier noch ein Auszug aus einer der wichtigsten Arbeiten Seiferts angeschlossen werden, die ein anderes Gebiet der Fragenwelt der deutschen Bodenkultur angeschnitten hatte, nämlich das für den Kulturwasserbau und den heimatschutz gleich wichtige Problem der richtigen Bodenbewässerung. Schriftlig.

as die gesunde deutsche Landschaft von allen anderen unterscheidet, die im Westen und Süden und Osten an sie grenzen, ist ihre unerhörte Mannigsfaltigkeit. Das Ziel meiner ganzen Arbeit soll sein, aufzuzeigen, daß ein technisch und biologisch richtig verstandener und vollkommener Wasser- und Kulturbau mit Naturnot-

wendigkeit die gleiche Mannigfaltigkeit des Landschaftsbildes schaffen mussen und daß sich damit ihre Arbeiten ohne große Programmreden von selbst in sede deutsche Landschaft harmonisch eingliedern. Die Begriffe Naturschuß und Heimatschuß mußten erfunden werden, als nahezu
jedermann darauf ausging, Natur und heimat zu gerichlagen. Wenn umgekehrt nun jedermann ftrebend fich bemüht, echte deutsche Landschaft und damit ewige Beimat ber Deutschen zu schaffen, braucht man von Beimat- und Naturschut kaum mehr zu reden. Go notwendig es ift, daß nicht unerhebliche Rladen Deutschlands fünftigen Geschlechtern in ihrem Maturgustand überliefert werden, fo ift es noch wichtiger, aber auch ohne weiteres möglich, in lebendiger Fortentwicklung unseres Lebensraumes mit den Mitteln der Technif unserer Zeit die deutichen Landschaften in voller Erzeugungsfraft und bamit Schönheit zu erhalten. Und fo unerbittlich auch die Matur jeden Fehler racht, den man gegen ihre Gesette begebt, in ebenso großer Gute ift fie auch bereit, uns auf dem richtigen Wege helfend entgegenzukommen, um überall dort fogar noch ein übriges zu tun, wo man ihr die Möglichkeit bagu läßt . . .

Wer immer deutschen Boden für irgendein technisches Vorhaben in Anspruch nimmt, hat dieses
so naturnah und so sehr im Sinne bester deutscher Baukultur auszuführen, daß er mit Vergnügen Jahr um Jahr seinen Urlaub im Blickseld seines Werkes zubringt! Denn wer immer es kann, geht zur Erholung in Landschaften, die noch nicht mechanissert, verödet, versteppt sind, sondern die in ihrer natürlichen Harmonie und Schönheit noch Kräfte ausstrahlen auf seden, der mit aufgeschlossenen Sinnen in ihnen lebt . . .

So geht es letten Endes barauf hinaus, aus der Zerspaltung und der Naturferne wieder zurückzufinden zu Ganzheit und Naturnähe und an die Stelle selbstherrlicher Willfür Unterordnung unter ein höheres zu setzen.

Die Rultur eines Volkes zeigt sich nicht nur in den wenigen Großbauten, sondern in viel größerem Umfang und viel wichtiger für das Volksganze in den kleinen. Solange Wasser- und Rulturbau in ihren nenen Bauten die Schönheit der kleinen Brücken und Durchlässe, der Wehre und Stauftufen nicht erreicht haben, die uns aus der Zeit von vor 1840 erhalten sind, können sie nur als Zivilisationsträger, nicht als Rulturschöpfer gelten

und konnen bamit ber Forberung bes Führers nicht gerecht werden . . .

Wenn wirklich die alte deutsche Rulturlandschaft in ihrer Schönheit und Mannigfaltigkeit die Bodenerträge, die von ihr verlangt werden, nicht schaffen kann — was eine durchaus offene Frage ist —, so kann es die mechanisserte Rultursteppe auf die Dauer erst recht nicht. Nicht die Vernichtung, sondern die Steigerung der Mannigfaltigkeit, die Umwandlung der Kulturlandschaft zur Gartenlandschaft kann eine für unbegrenzte Zeit wirksame Intensivierung bringen . . .

Als ich meinen ersten Aufsat über "Technit und Landschaft" veröffentlicht hatte, erhielt ich zahlreiche freundliche Zuschriften aus den verschiedensten Kreisen. Das war recht erfreulich, aber schließlich hatte ich die Arbeit nicht geschrieben für diesenigen, die damit einverstanden sind und selbst wissen, was sie der deutschen Landschaft schuldig sind, sondern für jene anderen, die meinen Anruf als eine unbequeme Mahnung empfinden mußten. Dies war der Grund, warum ich den Alarmruf von der "Versteppung Deutschlands", von dessen unbedingter Notwendigkeit ich heute noch mehr überzeugt bin als damals, so scharf abgefaßt habe...

Hätte ich vor zwei Jahren schon in unbezweifelbaren Belegen die Tatsachen gekannt, die mir von überall her auf den Aufruf hin vermittelt wurden, so hätte dieser sogar noch lauter sein müssen. Wir haben tatsächlich in weiten Landstrichen alle Anzeichen einer echten Versteppung; es ist nicht nur in ausgetrockneten Moor- und überanstrengten Sandböden, sondern sogar in Löß und Lehm und fruchtbarer Schwarzerde der biologische und mechanische Halt des Mutterbodens so weit gelockert, daß er in Staub- und Sandstürmen davonstliegt, welche die Sonne verfinstern . . .

Es ift von den zuständigen Wissenschaftlern nachgewiesen worden, daß die entwässerten Flächen ein
schlechteres Klima haben als die nassen, wenn nicht
durch Schaffung von Baum- und Strauchwuchs
und von großen Wasserslächen ein Ausgleich geschaffen wird.

### Besiegte Nahrungsnot

Wer aufmertfam bie Reben auf bem erften großbeutschen Parteitag verfolgt hat, der konnte mit Genugtuung bie Reftstellung machen, baß es um bie Dahrungsmittelverforgung bes beutichen Wolkes seit langem nicht mehr so gunftig bestellt mar wie in bem laufenden Wirtschaftsjahr. Es war für das deutsche Landvolf die schönfte Unerkennung feiner Arbeit, als ber Suhrer in feiner Proflamation verfunden tonnte, daß "wir auf Jahre jeder Rahrungsforge enthoben fein werden". Dur wenige tonnen ermeffen, welche gewaltige Arbeitsleiftung fich binter biefem Erfolg verbirgt und welche Schwierigkeiten es jahraus, jahrein zu überwinden galt. Allen Widerftanden jum Eros bat das deutsche Candvolf in gaber Beharrung an bem einmal durch die Erzeugungsichlacht gestedten Biel feftgehalten und damit die Probe feiner Ginfatbereitichaft bestanden.

### Der Start zur Erzeugungsschlacht

Mur wenige Jahre trennen uns von ber Zeit, in der das deutsche Landvolk in grenzenlofer hoffnungslofigkeit babinlebte. Turmboch häuften fich die Schulden, Dot und Elend waren in taufend und aber taufend Bauernhäufern eingezogen und Zwangsversteigerungen waren ichließlich bas bittere Ende einer Epoche, in ber alles verloren ichien. Die nationalsozialistische Agrarpolitit hat bier gebieterisch Ginhalt geboten und burch ihre Dagnahmen bas gefamte Landvolt zu einer Leiftungsfleigerung angespornt, die vor Jahren noch für unmöglich gehalten worden ware. Das Reichs: erbhofgefes und bas Reichsnährstands. gefen foufen bie erforderliche Grundlage bierfur. Das Reichserbhofgefes fichert bem beutiden Bauern feine Lebens- und Erzeugungsgrundlage vor bem Zugriff eigennütiger Elemente, und bas Reichsnährstandsgesetz löft die gesamte Landwirtschaft aus dem tapitaliftischen Marttgeschehen heraus und schafft damit die Voraussetzung für die wirtschaft= liche Wiedergefundung und Leiftungsfteigerung. Nachdem bas Candvolt gleichzeitig auch geiftig für feine zukunftigen Aufgaben vorbereitet worden war, tonnte bereits im Berbft 1934 die Parole gur Erzeugungsichlacht gegeben werden: mit allen zur Berfügung ftebenden Mitteln die Erzeugung zu fteigern. Ihr großes Ziel war die Sicherung ber Mahrungs. freiheit für das beutsche Bolf. Und nun, vier Jahre später, tann das beutsche Landvolk eine Ernte bergen, die unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorrate jede Blodade unwirksam machen wurde. Das ift ein wirklich stolzes Ergebnis, dies um fo mehr, als die Vorausjegungen, unter benen biefe Leiftungsfteigerungen erreicht worden find, nicht

immer gunstig waren. Ich brauche nur darauf hinzuweisen, daß sich mit dem Anlaufen des zweiten Bierjahresplanes ein empfindlicher Arbeitermangel auf dem Lande bemerkbar machte, der um so drückender wirkte, je intensiver die Bewirtschaftung des Grund und Bodens wurde und daß die natürlichen Erzeugungsbedingungen, abgesehen vom letten Jahr, sehr viel zu wünschen übrig ließen.

### Stärkster Einsatz von Mensch und Betriebsmitteln

Ein schlagender Beweis für die gewaltigen Unstrengungen, die das beutsche Landvolk zur Erreichung der Nahrungsfreiheit gemacht hat, ist der von Jahr zu Jahr ansteigende Verbrauch von künstlichem Dünger. Im Wergleich zu 1932/33 ist dieser im Wirtschaftsjahr 1937/38

bei Stickfoff um 80 v. H. bei Kali um 88 v. H. bei Phosphor um 76 v. H. bei Kalk um 161 v. H.

gestiegen. Diese Verbrauchssteigerung ist um so bemerkenswerter, als z. B. die Sticksoffindustrie vor der Machtübernahme nur mit einer jährlichen Verbrauchszunahme von etwa 2 v. H. rechnete, das wären also 10 v. H. in einem Jahrfünft, gegensüber dem tatsächlichen Mehrverbrauch von 80 v. H. in den letzten fünf Jahren. Zweifelsohne ist hierbei die Preissenkung, die auf Veranlassung des Veauftragten für den Vierjahresplan, Generalfeldmarschall Hermann Göring, durchgeführt worden ist, außerordentlich wirksam gewesen.

Einen noch ftarteren Aufschwung hat ber Bezug von Mafchinen und Geräten genommen, ber, wie nachstehende übersicht zeigt, gegenüber 1932/33 eine Steigerung von über 300 v. S. aufzuweisen hat.

Entwidlung ber Musgaben in Milliarben MM.

| Jahr               |            | Wohnungs- u.<br>WirtschBau |            |
|--------------------|------------|----------------------------|------------|
| 1932/33<br>1933/34 | 136<br>210 | 160<br>186                 | 203<br>217 |
| 1934/35            | 256        | 204                        | 128        |
| 1935/36            | 356        | 206                        | 225        |
| 1936/37            | 412        | 239                        | 242        |
| 1937/38            | 463        | 262                        | 255        |

Auch die Zunahme der Ausgaben für Wohnungsund Wirtschaftsbauten sowie für Gebäudeunterhaltung sind ebenfalls der sichtbare Ausdruck für das gewaltige Vorwärtsstreben unseres Landvolkes.

### Ständig steigende Erträge

Die Auswirtungen bieses Mehreinsages von persönlicher Tüchtigkeit, Arbeitswillen und Betriebsmitteln findet ihren Niederschlag in der erfreulichen Erzeugungssteigerung, die wir in den vergangenen Jahren, insbesondere aber in dem laufenden, zu verzeichnen haben.

Un erster Stelle ift die Refordernte an Getreide zu nennen, die mit 25,5 Millionen Connen die größte ift, die wir feit dem Rriege gehabt haben. Dabei ift besonders hervorzuheben, daß biefe Ertragssteigerung erzielt werden konnte, obwohl die Unbaufläche eingeengt worden ift. Denn mab = rend im Jahrfünft 1928/32 bei einer Getreideanbaufläche von 11,9 lionen Settar bie Gefamtgetreibeernte 21,9 Millionen Zonnen betrug, baben wir im Jahre 1938 bei einer um rund 600000 hettar geringeren Fläche eine Ernte in unferen Scheunen geborgen, bie um 3,6 Millionen Zonnen größer ift. Was diefer Mehrertrag bedeutet, mag baraus entnommen werben, daß er ausreicht, um fast bie Sälfte unseres jährlichen Brotgetreidebedarfs zu beden.

Eine geradezu sprunghafte Ertragsentwidlung zeigen die Hackfruchternten. Es wurden in Millionen Tonnen geerntet:

| Tahı    | Rar-    | Zucker- | Futter- | Rohl- |
|---------|---------|---------|---------|-------|
|         | toffeln | rüben   | rüben   | rüben |
| 1928/32 | 41,2    | 11,2    | 28,3    | 8,0   |
| 1933    | 41,4    | 8,6     | 30,7    | 9,1   |
| 1934    | 44,2    | 10,4    | 33,8    | 7,6   |
| 1935    | 41,0    | 10,6    | 34,7    | 9,0   |
| 1936    | 46,3    | 12,1    | 37,8    | 8,9   |
| 1937    | 55,3    | 15,7    | 40,5    | 9,6   |

3m Bergleich jum Jahrfünft 1928/32 tann bei allen Sadfruchten eine Erzeugungsfteigerung festgestellt werden, die besonders im Wirtschaftsjahr 1937 ins Muge flicht. Bei Kartoffeln ift eine Mehrerzeugung von 14,1 Millionen Zonnen erzielt worden, die allein ausreicht, um den gefamten Eg= fartoffelbedarf Deutschlands für ein Jahr ju beden. Die Entwidlung ber Buderrübenernte mit einer Steigerung um rund 40 v. S. fteht bei ben Sadfrüchten an ber Spige. Obwohl bie Buder= rüben=Unbaufläche mit 455000 Bektar um rund 30000 hektar geringer war als 1930, bem Jahr mit bem bisher größten Buderrübenanbau, liegt die Ernte 1937 noch um rund 0,8 Millionen Connen bober als 1930. Auch in biefem Jahr kann mit einer weiteren Steigerung ber Buderrübenerträge gerechnet werben, während bie Rartoffelernte voraussichtlich an die 50-Millionen-Tonnen-Grenze herankommen wird und damit noch weit über bem mehrjährigen Mittel liegt.

Diese große hackfruchternte hat zweiselsohne die wirtschaftseigene Futtergrundlage unserer Betriebe wesentlich erweitert. Darüber hinaus sind aber auch die Erträge auf den vorhandenen Futterflächen erhöht und der Feldsutterbau wesentlich ausgedehnt worden. Auch die heugewinnung stieg seit Beginn der Erzeugungsschlacht von 26,4 Millionen Tonnen im Jahre 1934 auf 37,5 Millionen Tonnen im Jahre 1937. Alle diese Ertragssteigerungen haben ihren Teil dazu beigetragen, daß troß der aus den bekannten devisentechnischen Gründen wesentlich verringerten Futtermitteleinsuhr die Leistungen unserer Tierbestände nicht zurückgegangen, sondern an dieser Auswärtsbewegung beteiligt sind.

Go flieg bie Schweinefleischerzeugung von 2023000 Connen im Durchichnitt ber Cabre 1928/32 auf 2263 000 Tonnen im Jahre 1937, also um 12 v. S. und die Erzeugung von Rindfleisch von 855 000 Tonnen auf 931 000 Tonnen. also um 10 v. S. Besonders sei auf die Erfolge bingewiesen, die auf mildwirtschaftlichem Gebiet erzielt werben tonnten. Der gefamte Milchanfall ift in bemfelben Zeitraum auf 26,2 Milliarden Liter, alfo um 4,2 Milliarden Liter gestiegen, fo daß biefe Menge allein bagu ausreicht, mehr als die Balfte unferes jährlichen Frischmilchbedarfs ju beden. Diese Entwidlung ift von um so größerer Bedeutung, als die Mildwirtschaft zugleich die Grundlage unferer Butterverforgung ift. Dem= entsprechend tonnte auch bie Buttererzeugung von 420000 Tonnen im Jahre 1932 auf 521000 Tonnen im Jahre 1937 gesteigert werben.

### Marktordnung bewirkt Versorgungsausgleich

Diefe Leiftungsfteigerungen find aber nun nicht burch eine die beutsche Landwirtschaft einseitig begunftigende Preisgestaltung jurudzuführen, fondern fie zeigen, daß das deutsche Landvolf fich feiner großen Verpflichtung bewußt ift, die es als Nähr= ftand gegenüber bem Bolksganzen zu erfüllen bat. Die Preisangleichungen, die 1933/34 auf ernabrungswirtschaftlichem Gebiet vorgenommen worden find, dienten allein bem Zwed ein ausgewogenes Preisgefüge für die landwirtschaftlichen Erzeugniffe ju erreichen. Dabei war von vornberein ber Grundfat maggebend, die Preise ber Rauftraft ber Berbraucher anzupaffen und damit jedem Wolksgenoffen das tägliche Brot zu einem seiner Rauftraft entsprechenden und ftets gleichbleibenden Preis gur Berfügung zu ftellen. Daß biefes 1933/34 ftabili= sierte Preisgefüge burch ben ftarken Auftrieb ber Landarbeiterlöhne inzwischen aus dem Gleichgewicht geraten ift, ift bekannt. Magnahmen bagegen find 3. E. ergriffen, 3. E. in Borbereitung. Um biefes aber zu erreichen, war ein Apparat erforderlich, ber die gleichmäßige Berteilung ber vorhandenen Lebensmittel auf die gesamte Bevölkerung sicherte. Denn die Preisschwankungen, die früher ben Musgleich ber Nahrungsmittelverforgung badurch regelten, bag bei Preiserhöhungen bie wirtschaft=

lich schwächeren Bolksschichten als Käufer dieser Lebensmittel ausschieden, fielen jest fort. Außerbem mußte auch die zu erwartende Rauftraftsteigerung bei gleichbleibenden Preisen eine vermehrte Nachfrage auslösen, die nur befriedigt werden konnte, wenn von einer verantwortlichen Stelle aus Erzeugung und Bedarf aufeinander abgestimmt wurden. Dies war um so notwendiger, als die Einfuhren zum Ausgleich der naturbedingten Ernteschwankungen nicht mehr in dem gewohnten Umfang vorgenommen werden konnten und durften.

Bu biefem Zwed wurde bas

### nationalsozialistische Instrument der Marktordnung

geschaffen, dem die Aufgabe zufiel, die jeweils anfallenden Ernten so zu steuern, daß sie nicht nur der zweckmäßigsten Berwertung zugeführt wurden, sondern auch die zeitlichen und örtlichen Bersorgungslücken ausglichen. Wie im einzelnen dieser Bersorgungsausgleich zu erreichen versucht wurde und auch erreicht worden ist, mag an einem Beispiel gezeigt werden:

Es icheint uns beute eine Gelbftverftandlichkeit, daß wir das ganze Jahr hindurch mit Schweines fleisch versorgt find. Und boch find es erft brei Jahre ber, baß wir in ben Monaten August bis Movember einen fühlbaren Mangel an Schweinefleisch hatten, fo daß in manchen Städten ber laufende Bebarf nur ju 30 v. S. gedecht werben tonnte. Zwar haben wir diese Knappheit überwunden, ba jeder Berftandnis bafur hatte, bag infolge ber ichlechten Futtermittelernte bes Jahres 1934 weniger Schweine gemäftet worden find. Für die Zukunft aber mußten die verantwortlichen Stellen bemüht fein, eine Knappheit von einem derartigen Ausmaß zu verhindern. Im Jahre 1937 maren nun die Voraussetzungen für die Schweinefleischversorgung nicht gunftiger, ba einmal die Zahl ber Schweine fast die gleiche war und jum anderen die Futtervorrate nicht beffer waren. Tropbem aber konnte ber Bedarf an Schweinefleisch gededt werden und darüber hinaus noch in Rühlhäusern ein Borrat von 750000 Schweinen aufgespeichert werden. Die Voraussenungen hierfür wurden dadurch geschaffen, daß die Landwirtschaft angehalten wurde, nicht nur bie Schweine schwerer auszumäften, fondern auch durch Ginfauerung von Rartoffeln für die futterarmeren Zeiten Borrate anzusammeln. Außerdem wurden Schweinemaftvertrage für 1,2 Millionen Schweine abgeschloffen, für die Futtermittel jur Berfügung geftellt wurden und die ju einem Zeitpuntt abgeliefert werden mußten, ju dem mit Berknappungserfcheinungen voraussichtlich zu rechnen war.

### Vorratshaltung schließt Versorgungslude

Die Marktordnung hat aber nicht nur eine weitgehend gleichmäßige Versorgung bewirkt, sonbern darüber hinaus auch durch eine sparsame Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse die Unfammlung von Vorräten ermöglicht, die zukunftige Verknappungen verhindern.

Diefe Borratspolitit war bei Getreide befonders erfolgreich. Standen uns beim Ubergang vom alten jum neuen Getreidejahr am 31. Juli 1937 1,6 Millionen Tonnen Brotgetreide jur Berfügung, fo betrugen bie Borrate am gleichen Stichtage 1938 3,2 Millionen Zonnen. Hinzu tommt nun noch die Refordernte in diefem Jahre, Die jufammen mit ben übernommenen Beftanben ausreichen wird, die Brotgetreideverforgung unferes Boltes für zwei Jahre sicherzustellen. Aber auch bei anderen Nahrungsmitteln find gang erhebliche Worrate angesammelt worden. Um 1. Juli 1938 verfügten wir über einen Zudervorrat von 1068000 Tonnen, ber unter Berudfichtigung ber zu erwartenden Refordernte von Zuderrüben ebenfalls für zwei Jahre ausreichen wurde.

Auch bei ben Verebelungserzeugnissen konnten anschnliche Vorräte auf Lager genommen werden. So betrugen 1938 im Vergleich zum Juli 1936 die Vorräte auf dem wichtigen Gebiet der Pflanzenfette, Pflanzenöle und des Walöles 418 000 Tonnen, eine Menge, die den Bedarf von 7½ Monaten deckt. Der Bestand an Gefrierfleisch und Konserven aus Nindfleisch ist von 5000 Tonnen auf 62 000 Tonnen gestiegen, und die Vorräte an tierischen Fetten in höhe von 44 000 Tonnen haben sich in der gleichen Zeitspanne sast verdoppelt.

### Die Erzeugungsschlacht geht weiter

Den gewaltigen Leiftungen bes deutschen Landvoltes im Rahmen ber Erzeugungsschlacht und ber auf weite Gicht planenden Marttordnung bes Reichsnährstandes ift es also zu danken, daß wir heute über eine ausgeglichene Berforgungslage bei faft allen Lebensmitteln verfügen. Dieje Zatfache ift zugleich ein Beweis bafür, bag ber Reichsnährftand auf dem richtigen Wege ift; fie berechtigt aber niemanden dazu, fich mit dem Erreichten gufrieden ju geben, fondern nach wie vor ift die Parole dies selbe geblieben: "Mehr erzeugen und das Erzeugte iparfamer verwenden." Denn die Ernten der vergangenen Jahre haben gezeigt, daß witterungsbedingte Ernteschwankungen große Luden in die Nahrungsmittelversorgung reißen können. Bei diefer Zielsetjung darf aber auch der Berbraucher nicht abseits stehen; auf seine verständnisvolle Mitarbeit tann nach wie vor nicht verzichtet werden. Es ift für ihn eine Gelbstverständlichkeit, sich der gegebenen Versorgungslage anzupaffen und mit dem kostbaren Nahrungsgut sparfam und haushälterisch umzugeben. Go konnen Erzeuger und Berbraucher jeder zu ihrem Zeil zur reibungslosen Lebensmittel= verforgung beitragen und bamit bem Suhrer in feinen ichweren außenpolitischen Entscheidungen bas Rudgrat ftarten. Denn eine geficherte Er= nabrungslage ift eine fehr wichtige Boraussehung für eine klare und zielbewußte Baltung.

### Barum Reichsnährstand?

Im vorigen Schulungsbrief ift ber Lebens. und Leibens. weg bes beutschen Bauerntums ausführlich bargestellt worden. Dagu haben bie Grundgedanten ber nationalfogialiftifchen Agrarpolitit, insbefondere das Wefen des Reichserbhof= gefetes und ber Erzeugungsichlacht ihre Darftellung erhatten. Das Bild bes großen taufenbiahrigen Ringens um bie volltischen und ötonomischen Begiehungen gwischen Stadt und Land, Menich und Scholle, Blut und Boden aber mare unvollständig, wenn wir nicht auch ber Darftellung ber neuen organisatorischen Formen und Erfolge biefes Ringens bier Maum geben wurden. Go ift die Behandlung ber Struftur bes Reichsnährstandes an biefer Stelle notwendig, um bie Bollständigkeit des Themas "Um Blut und Boben" im Rahmen unferer redaktionellen Möglichkeiten ju gewähr. leiften. Es geht uns nicht um fandespolitische, sonbern um volkspolitische Gefichtspunkte, benen allein auch die Manner ber neuen nationalfogialiftifden Agrarpolitit im Auftrage bes Führers und nach ihrem Borbilde Guftav Ruhland verichworen find. Außerdem ift bie Beichäftigung mit bem Thema "Warum Reichsnährstand?" auch feine ichlechthin nur für den Boltogenoffen vom Cande mefentliche Ungelegen. beit, fondern für alle beutschen Bolksgenoffen in etwa bem gleichen Mage bedeutsam, wie die Schulungsbriefe in früheren Folgen beispielsweise bas Wirten ber "Deutschen Arbeitsfront" behandelt haben. Und ichließlich enthält bie bier folgende Darstellung ber Reichsnährstandsarbeit auch bie Hauptgesichtspunkte zur Verwirklichung ber im Punkt 17 bes Programms ber MSDUP. aufgestellten agrarpolitifchen und bobenwirtschaftlichen Biele bet nationalsozialistischen Bewegung. Schriftleitung.

I.

Von den mittelalterlichen Aufftänden der Bauern bis zum Notjahr 1932 führt über höhen und Tiefen unferer deutschen Geschichte ein Weg, der für den Bauern bitter und schwer, damit aber auch für das Volf in seiner Gesamtheit verhängnisvoll gewesen ift. hierüber hat der vorige Schulungsbrief eine neue ausführliche nationalsozialistische Darstellung gegeben.

Unter dem Einfluß der langfam eindringenden römischen Rechtsauffassung, die dem deutschen Bolke in seinem innersten Wesen fremd war, wurde die Rechtsfreiheit des Bauern immer stärker beschnitten<sup>1</sup>). Mehr und mehr geriet er in Abbängigkeit von den Feudalherren, und diese wachten argwöhnisch darüber, daß in der Bauernschaft keine organisierten Zusammenschlüsse zustande kamen.

1) Räheres fiehe Schulungsbrief 5/36 und 10/38.

Auch die in der letten hälfte des 18. Jahrhunderts entstandenen sogenannten landwirtschaftlichen Gesellschaften können nicht als bäuerliche Organisationen bewertet werden, hatten sie doch nur sehr wenige bäuerliche Mitglieder und umfasten meist Gelehrte, Beamte und Pastoren. Sie hatten es sich zum Ziel gesett, die Landwirtschaft vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu fördern. Von diesen Gesellschaften wären u. a. zu nennen: Der "Thüringische Verein zu Beißensee", gegründet 1762, die "Landwirtschaftsgesellschaft von Eelle" (1764) und die "Leipziger Sozietät patriotischer Okonomen" (1764–1765).

Erst die sogenannte "Bauernbefreiung" durch ben preußischen Staatskanzler von hardenberg, Anfang des 19. Jahrhunderts, gab dem Bauern die Möglichkeit, sich zu organisieren. Dieses Recht stand aber nur einem Teil der Bauernschaft zu, da durch die Berwässerung der großzügigen Reformpläne des Reichsfreiherrn vom Stein, die der Liberalist harbenberg verschuldete, zahlreiche Bauern in Wirklichteit ebenso unfrei waren wie vor der "Befreiung"2).

Die Mehrzahl ber Bauern aber, die bisher leibeigen und völlig von ber Entscheidung ihres Grundberrn abhängig war, wurde nun durch eine Reihe von Regierungsediften zu selbständigen Eigentümern. Sie famen in engere Verbindung mit anderen Volksschichten, mußten sich selber um den Absat ihrer Ware fümmern und auch ihre politischen oder sozialen Interessen persönlich vertreten.

Die Candwirtschaft nahm in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts einen raschen Aufschwung. Erfindungen und wissenschaftliche Erkenntnisse trugen dazu bei, daß Acerbau und Viedzucht immer sorgfältiger und auch lohnender betrieben wurden. Die ersten bäuerlichen Zusammenschlüsse sind daher auch meist betriebswirtschaftlicher Art; also z. Acerbau- und Tierzuchtvereine. Doch waren sie durchweg nur von örtlicher Bedeutung.

Mitte des vorigen Jahrhunderts, insbesondere aber nach dem Kriege 1870/71, begann sich die wirtschaftliche Lage des Bauern entscheidend zu ändern. Aus dem Kampf um seine Rechtsfreiheit wurde nun immer

<sup>\*)</sup> Raberes fiebe Schulungsbrief 5/37 Geite 179 und 2 38 Seite 66

mehr ein Kampf um Preis und Absahmöglichkeiten, der seinen Grund in der umwälzenden Umgestaltung der deutschen Gesamtwirtschaft hatte!

Industrien wuchsen empor. Großstädte breiteten sich aus. Der Arbeitsplat in der Stadt lodte die bauerliche Jugend und den Landarbeiter. Die Landsflucht nahm immer größere Ausmaße an. hierfür einige Zahlen:

Von 100 Einwohnern des Deutschen Reiches lebten:

|      | In Land-  | In Rlein- und | In          |
|------|-----------|---------------|-------------|
|      | gemeinden | Mittelstädten | Großstädten |
| 1871 | 62,6      | 31,9          | 5,5         |
| 1900 | 44,0      | 38,6          | 17,4        |
| 1933 | 32,9      | 36,7          | 30,4        |

Diese Aufstellung spricht deutlich genug. In rund 60 Jahren ist die Bevölkerung in den Landgemeinden auf fast die Hälfte zurückgegangen, während sich im gleichen Zeitraum die Einwohnerschaft der Großstädte beinahe versechssacht hat. Während 1871 nur jeder zwanzigste Deutsche in der Großstadt lebte, war es 1933 bereits jeder dritte. Deutschland entwickelte sich also langsam von einem überwiegenden Agrarstaat zu einem Industriestaat. Große Teile der Bevölkerung konnten ihre Nahrungsmittel nicht mehr selbst erzeugen, sondern waren nur noch Verbraucher.

Handel und Verkehr nahmen einen ungeahnten Aufschwung. Neue Erfindungen, technischer Fortschritt und die Erkenntnisse der Wissenschaft erhöhten die Lebensansprüche der Menschen. Ihrer Vefriedigung dienten die wie Pilze aus dem Voden hervorgeschossenen unzähligen Fabriken. Deutschland marschierte, was Güte und Absatz seiner industriellen Erzeugnisse anbetraf, an erster Stelle. Deutsche Waren erschlossen sich den Markt der ganzen Welt. Aber auch in anderen Ländern rauchten die Schlote der Industriewerke; und auch sie brauchten Absatzgebiete.

Solange noch Neuland für ben Warenabfat gur Verfügung stand und die Nachfrage das Angebot überstieg, war alles in Ordnung. Rach und nach aber traten Abfatichwierigkeiten ein. Es begann ein gewaltiges Ringen um ben Räufer im eigenen Land und jenseits ber Grenzen. Wollte man nicht aus dem Rennen geworfen werden und wettbewerbsfähig bleiben, fo mußte man leiftungsfähiger als der Konkurrent fein. Wettbewerbsfähig aber mar man nur, wenn billig geliefert werden konnte. Da die Unternehmer nicht die Absicht hatten, ihren eigenen Gewinn zu beschneiben und auch die Aftionare hohe Dividenden forderten, fuchte man einen Musmeg. Die Erzeugung murde rationalifiert, b. h. durch Ginführung arbeitsparender Methoden verbilligt. Unbeschwert von fozialen Erwägungen versuchte man darüber hinaus auch auf dem Lohnkonto ju fparen. Die Arbeiterschaft fette fich zur Wehr und organifierte fich. Es begannen die uns allen bekannten erbitterten Zariffämpfe der städtischen Arbeiter. (Siehe "Schulungsbrief" 5/36 und 5/37.) Sie versuchten mit allen Mitteln eine Erhöhung ihres Cohnes zu erreichen. Bei der damaligen Organisationsform unserer Wirtichaft aber mußte jede Lohnerhöhung zwangsläufig die Leiftungsfähigkeit der Industrie vermindern. Das aber mußte vermieden werden, denn der "Erport um jeden Preis" war nach Unficht aller maßgebenden Stellen die einzige Möglichkeit, um das auf engem Raum zusammengedrängte deutsche Bolf zu ernähren. So äußerte 3. B. Ende des vorigen Jahrhunderts der damalige Reichskanzler von Caprivi: "Deutsch= land muß Meniden erportieren ober Waren."

Lohnerhöhungen kamen also nicht in Frage. Irgendwie aber mußte man ben drängenden Forderungen der Arbeiterschaft entgegenkommen. Die Möglichkeit hierzu sah man in einer Erhöhung der Raufkraft des Arbeiters bei gleichbleibendem Einkommen, also in

einer Senkung der Lebenshaltungskosten. Voraussetzung hierzu war in
erster Linie billige Miete und billiges Essen. Man ging also daran, "preiswerte" Wohnungen zu schaffen. Die
bekannten elenden Massenquartiere der
Städte wuchsen empor.

Zum anderen wollte und mußte man es erreichen, daß der Bauer die Preise auf seine eigenen Herstellungskosten, für seine Erzeugnisse, ohne Rücklicht dem von der Industrie bestimmten niedrigen Lohnniveau des Arbeiters anpaßte. Nur auf den eigenen Vorteil bedacht und kurzsichtig die innige Verknüpfung und Abhängigkeit aller Beruse untereinander übersehend, wurde der Kampf geführt. Jeder von der Regierung etwa geplanten Hilfsmaßnahme für den Bauern, seder Zollerhöhung oder anderweitigen Einfuhr-

### Candflucht



Verstädterung des deutschen Volkes

beschränkung, die einen erträglichen Preis für die landwirtschaftlichen Inlandserzeugnisse sichern sollte, seste

man icharfften Widerstand entgegen.

Ein sehr wirksames Mittel in diesem Kampf war die Konkurrenz des Auslandes. Die Macht der überwiegend selbstfüchtig eingestellten Unternehmerkreise reichte bis in die bochften Regierungsstellen binein, während die bis dahin vollkommen unorganisierte Bauernschaft fein Gehör fand. Die Folge war, daß die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse einen immer größeren Umfang annahm. Das Ausland konnte ja, bedingt durch gunstigere klimatische Verhältniffe, niedrigere Lebensanfprüche der Arbeiterschaft und andere Urfachen, billiger erzeugen, als es dem deutschen Bauern möglich war. Bezeichnend für die kurzsichtige Einstellung gewisser Kreife der damaligen Zeit ift der Ausspruch des ehemaligen Nationalökonomen Lujo Brentano: "Unsere Rühe weiden am La Plata", d. h. also, daß das Brot des deutschen Arbeiters am beften jenfeits der Grenzen erzeugt würde. Dag aber bei diefer Methode der deutsche Bauer jum Erliegen tommen mußte, war den interessierten Kreisen, die nur an ihren eigenen Geldbeutel dachten, gleichgültig.

Der Einsuhrüberschuß an Nahrungs- und Futtermitteln, der im Durchschnitt der Jahre 1881 – 1885 rund 430 Millionen RM. betragen hatte, belief sich 1911/1912 auf etwa 3 Milliarden RM. und steigerte sich bis 1929 auf 4,4 Milliarden RM.

Hierbei ist zu beachten, daß es sich nicht etwa nur um eine wertmäßige Steigerung der Einfuhr, sondern tatsächlich auch um eine mengenmäßige handelte. Wie überflüssig diese Einfuhr in Wirklichkeit gewesen ist, zeigt wohl am besten die Tatsache, daß es dem nationalsozialistischen Staat bereits 1935 gelungen war, die Einfuhr an Nahrungs- und Futtermitteln auf 1,28 Milliarden RM. herabzudrüssen, ohne daß deshalb auch nur ein Volksgenosse zu darben brauchte<sup>3</sup>)!

Ms Folge der ungehemmten Einfuhr zeigten sich zunehmende Absahstockungen für die Früchte des deutschen Bodens und ständig sinkende, zum Teil bereits in der Vorkriegszeit ungenügende Erlöse für den Bauern.

Forderte der Bauer Abhilfe, so hielt man ihm vor, daß er anscheinend nie genug bekommen konnte und nur auf feinen eigenen Borteil bedacht fei. Go flaffte bald zwischen Stadt und Land ein Rif, der unüberbrüdbar ericbien. Marriftifche Parteien und Gewerkschaften schürten diese Gegenfage bewußt und stellten den Bauern als den Feind des ftädtischen Arbeiters hin. Die judischen Drahtzieher wußten ja nur zu gut, daß der Bauer aus feiner inneren Ginstellung beraus ihr icharffter Gegner fein mußte. Aber auch zwischen Bauer und Landarbeiter wurde bas bis dahin übliche Bertrauensverhältnis zerftort. hatte die Lohnfrage bisher nur in der Stadt bedenkliche Gegenfage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bervorgerufen, so murde sie nun auch auf dem Lande jum Gegenstand erbitterter Auseinandersetzungen. Die Kampfftellung — Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber — Industrie gegen Landwirtschaft — führte bald auch innerhalb bes Bauerntums zur

### Gründung ftändischer Organisationen.

1862 gründete Freiherr von Schorlemer-Alft in Westfalen einen Bauernverein, aus dem im Jahre 1871 unter seiner Führung der "Westfälische Bauernverein" hervorging. Dieser wurde Vorbild für zahlreiche ähnliche Gründungen in anderen Ländern und Provinzen mit vorwiegend katholischer Bevölkerung. Dem anfänglich losen Zusammenschluß in einer Zentralstelle folgte 1916 die Gründung einer Spikenorganisation, die sich "Vereinigung der deutschen Bauernvereine" nannte. Sie stand start unter dem Einfluß des Zentrums.

Von den rein wirtschaftspolitisch ausgerichteten Vereinigungen der landwirtschaftlichen Unternehmer sind neben den zahlreichen "Ehristlichen Bauernvereinen" der "Reichslandbund", der aus dem "Bund der Landwirte" und dem "Deutschen Landbund" hervorging, sowie der "Deutsche Bauernbund", der sich später mit dem "Bahrischen Bauernbund" zur "Deutschen Bauernschaft" zusammenschloß, zu nennen.

Daneben entstanden, besonders im vorigen Jahrhundert, dann aber auch in der Nachkriegszeit, zahlreiche landwirtschaftliche Vereine u. a., die im wesentlichen die wirtschaftlichen Belange des Bauerntums

ju fördern beabsichtigten.

Ms große, das ganze Reich umfassende landwirtschaftlich-technische Organisation wurde im Jahre 1885 von Mar Enth die "Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft" ins Leben gerufen, die auf dem Gebiete der sachlichen Förderung der Landwirtschaft sehr segens-

reich gewirkt hat.

Neben diesen eigenen Gründungen von landwirtschaftlicher Seite finden wir dann schließlich auch noch die Landwirtschafts- oder Bauernkammern, die von den deutschen Bundesstaaten als öffentlich-rechtliche Rörperschaften gegründet wurden. Ihre Aufgaben erstreckten sich im wesentlichen auf die betriebstechnische, fachliche Förderung der Landwirtschaft. Sine Sinigung der Landwirtschaft aber und eine entscheidende Wendung zugunsten des Bauern konnten auch sie nicht herbeiführen. Die nach parlamentarischem System gewählten Vorstände und Ausschüsse waren im Gegenteil nur zu oft Stätten der Auseinandersetung zwischen den Vertretern der verschiedensten partei- und wirtschaftspolitischen Richtungen.

Typische Selbsthilfeorganisationen von landwirtschaftlicher Seite waren die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die den Bauern bei Bezug und Absau von Waren und landwirtschaftlichen Erzeugnissen unterstüßten. Sie waren aber organisatorisch volltommen getrennt von den übrigen Vereinigungen und Körperschaften aufgebaut. Deshalb gelang es auch ihnen nicht, die so notwendige Geschlossenheit in

der Candwirtschaft herbeizuführen.

Die Stellungnahme aller gegen alle, die für das Deutschland der damaligen

<sup>1)</sup> Bgl. Aberficht 11, Geite 405.

Reit auf partei- und wirtschaftspolitiidem Gebiete fennzeichnend mar, fand ihr getreues Abbild auch im landwirtschaftliden Organisationswesen.

Die Interessen ber Wolksgemeinschaft wurden außer acht gelaffen. Wer bachte ichon baran, baß jeber Stand nur bann auf die Dauer gebeihen tann, wenn bie Intereffen aller Stande untereinander wohl abgewogen werden, daß aber einfeitiger Berufsegoismus letten Endes jum allgemeinen Chaos führen muß!

Dicht genug damit, daß ber Parlamentarismus und die politische Zerriffenheit des Bolfes Deutschland bem Abgrund immer näherbrachten, murbe auch ber beutschen Wirtschaft unendlicher Schaben burch einseitige Interessenpolitif jugefügt. Das traf besonders bei der Candwirtschaft ju, denn die Uneinigfeit in den eigenen Reihen war hier geradezu er-

idredend.

Rund 5000 größere und fleinere Berbande und Vereine erzeugten ein heilloses Durcheinander! Der größte Zeil von ihnen hatte nur rein örtliche Bedeutung. Tropdem aber haben viele ber Bereinigungen, die sich die technische Förderung der Landwirtschaft zum Ziel geset hatten, also in erfter Linie Tierzuchtund Ackerbauvereine, auf ihrem Gebiet teilweise wirklich hervorragendes geleiftet. Straff zusammengefaßt aber hätten fie noch weit mehr schaffen können. Der gute Wille und auch die riefigen, vom Bauern aufgebrachten Beiträge murden zersplittert und verpufften wirkungslos.

Bu allem Überfluß bemühten sich auch bie ungahligen politischen Parteien mehr oder weniger um die Stimmen ber Bauern und Candwirte.

Bei der Reichstagswahl 1928 traten dann zum erften Male zwei rein landwirtschaftlich ausgerichtete Parteien auf. Die ursprünglich "Chriftlich-Nationale Bauern-und Candvolk-Partei" genannte spätere "Deutsche Landvolk-Partei" entstand in engster Unlehnung an Landbundfreise. Einen nennenswerten politischen Einfluß aber hat fie ebensowenig erreichen konnen wie die im felben Jahre gegrundete "Deutsche Bauernpartei", die der bemokratischen "Deutschen Bauernichaft" nabestand.

Die Folgen waren selbstverständlich für die Candwirtschaft verheerend. Die Kleinbauern wurden gegen die Großbauern aufgehett, und biefe lagen wieder mit den Landwirten in Streit. Ronfervative und liberale, demokratische und deutschnationale, vereinzelt auch linksgerichtete Bauernvereinigungen ftanden fich feindlich gegenüber, während entschloffene Ginigkeit am Plate gewesen ware. Much die Konfession spielte eine ftorende Rolle im landwirtschaftlichen Organisationswesen.

Man faßt fich beute verftandnislos an ben Ropf, wenn man diefe Buftande rudblidend überichaut! Go fonnte es vorfommen, daß Nachbarn, deren Felder aneinander grenzten, fich nur deswegen in unverföhnlicher Feindschaft gegenüberftanden, weil fie ver-Schiedenen Organisationen angehörten. Ja, daß genau wie auf dem Gebiet der allgemeinen Politik gange Kamilien innerlich gerriffen wurden. Wie im kleinen, so im großen! Forderten die oftbeutschen Landwirte Schutzölle für Futtergetreide, so proteftierten die ichweinemaftenden nordbeutschen Bauern. Berlangten die Unsiedlerverbände eine energische Förderung der Siedlung, fo fclugen die um ihren Besit bangenden Bertreter des Großgrundbesites Lärm.

Es hat allerdings nicht an Bestrebungen gefehlt, die Landwirte und Bauern zur einheitlichen politischen Willensäußerung zusammenzufaffen. Go versuchten 3. B. im Jahre 1929 der Reichslandbund, die Bauernvereine und die Deutsche Bauernschaft mit Unterftühung des "Deutschen Landwirtschaftsrates" eine das gange Landvolf umfaffende "Grune Front" ju bilden. Diefer Versuch blieb aber in feinen Unfängen steden und zerbrach an der Gelbftsucht und Uneinigkeit der landwirtschaftlichen "Führer". Diese fogenannten Kührer des Bauerntums maren überhaupt häufig ein Rapitel für fich.

Die vorwiegend ftandesmäßig ausgerichteten Bauernorganisationen riefen auf ber anderen Seite eigene Bufammenfdluffe ber Landarbeiter mit gewerkichaftlichem Charakter hervor. Aber auch unter ihnen herrschte Uneinigkeit, denn die Unsichten der driftlich-fozialen Gewerkschaften vertrugen fich j. B. nicht mit denen der "freien", von den Sozialdemofraten beeinflußten gewerkschaftlichen Organisationen. Bauern und Landarbeiter, die in ihrem eigensten Interesse Sand in Sand hatten arbeiten muffen, ftanden fich feindlich gegenüber.

Die geschilberte Uneinigkeit und Gelbstsucht innerhalb des Bauerntums hatten gur Folge, daß fich feine berechtigten Unsprüche nicht burchseten konnten. Zwar gelang es, besonders vor dem Rriege, die ärgften Gefahren einzudämmen, Schutzölle und andere Motmaßnahmen im Reichstag durchzubringen. Infolge des erbitterten Widerstandes von seiten wirtschaftlicher ober politischer Gegner mußte jede dieser Magnahmen in ungähligen Debatten und Ausschuffigungen erfämpft werden und stellte jum Schluß eine meift von vornherein zur Wirkungslosigkeit verurteilte Kompromiflösung bar. Das Schickfal des Bauerntums war abhängig von den jeweiligen Machtverhältniffen im Reichstage, ber einmal mehr, bann wieder weniger agrarfreundlich eingestellt war.

Mach ber Scheinblute ber Inflationszeit murbe die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft immer bedrohlicher. Jede Rudfichtnahme und Silfe von feiten der in ihrer Mehrheit landwirtschaftsfeindlich eingestellten Regierung fehlte. Die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse brachen infolge der ungehemmten Einfuhr - die wir im übrigen mit vom Ausland geborgtem Geld bewerkstelligen -, vollends zusammen.

Während der Verkaufserlös der Candwirtschaft 1913 schätzungsweise 8 Milliarden RM. betrug, erreichte er im Wirtschaftssahre 1932/1933 mit



6,4 Milliarden RM. feinen Liefstand. Daf von einer geordneten Preisbildung nicht mehr die Rede sein konnte und der Wirtschaftswahnsinn Triumphe feierte, zeigen die nachstebend angeführten amtlich beglaubigten Fälle. Sie stellen zwar Ausnahmen bar, find aber doch febr bezeichnend für das, was damals möglich war:

So erhielt ein Landwirt in Oftdeutschland im Jahre 1932 für eine gefunde, vollfleischige Ruh gange 35 MM. ausbezahlt! Ein anderer Candwirt im Candesteil Rateburg verkaufte 55 Merinofchafe, die ein Durchschnittsgewicht von je 90 Pfund hatten, für ben Gesamtpreis von 10 RM.! Der Wiebbandler verkaufte die Liere frei Maadeburg für 5 MM. das Stud weiter und bezahlte je Schaf 3,17 RM. Fracht. Er erzielte also je Schaf 1,83 MM. und batte hierbei angesichts des Einkaufspreises noch ver-

Die natürliche Rolge war der Zusammenbruch vieler Taufende von Bauernhöfen. Reblte ihnen boch jeder gesetliche Schut, der es verhindert hatte, daß Bauernland, auf dem das Brot des Bolkes wachsen foll, ohne Verschulden des Besitzers versteigert werden tonnte. Bauernland war nach der herrichenden liberalistisch-kapitalistischen Unschauung Ware wie jebe andere auch. Diese Ginstellung hat zur Verelendung bes Bauerntums, barüber hinaus aber zur ichweren wirtschaftlichen Erschütterung des gesamten Bolksförpers wesentlich beigetragen.

Die Zahl der Zwangsversteigerungen von Bauernhöfen betrug g. B. im Wirtschaftsjahr 1931/1932 insgesamt 12825 Sofe mit 320432 Bektar Gesamtfläche. Bon 1928 - 1932 tam eine Fläche Bauernlandes unter ben hammer bes Gerichtsvollziehers, bie etwa bem Umfang bes landwirtschaftlich genutten Bodens Thuringens entspricht! (Siehe Bildseite 6.)

Die allgemeine Verschuldung der Landwirtschaft war im Jahre 1932 auf rund 13 Milliarden MM. angewachsen4). Diese völlig untragbare Schuldenlaft mußte das Bauerntum jum Erliegen bringen. Don 100 MM. Betriebseinnahmen mußte der Landwirt 1932 rund 13,60 RM. nur an Zinsen abführen. Der verbleibende Restbetrag stellte dann aber nicht etwa den Reingewinn dar. Don ihm mußten vielmehr noch Die Betriebstoften, Steuern, fonftigen Abgaben, Schuldenrudzahlungen und notwendige Betrieberudlagen abgezogen werden. Es wird jedem flar fein, daß dabei für den Bauern felbst und die Verbefferung feines Betriebes so gut wie nichts übrigblieb5). Go ruft die Feststellung, daß 1931/1932 bereits 48 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe mit Verluft, ein weiterer großer Prozentsak aber nur noch mit lächerlich geringen Überschüffen arbeitete, feine Bermunderung bervor.

Die wirtschaftliche Widerstandskraft der Bauernhöfe murde immer schwächer. Ungezählte Bauernfamilien wurden von der Scholle ihrer Wäter vertrieben und vermehrten die Arbeitslosenheere der Städte. Wer im Augenblid noch vor dem allgemeinen Zusammenbruch verschont geblieben war, sab ohne hoffnung in die Zukunft.

Die Rauffraft des Bauern war fast völlig vernichtet. Infolgedessen wurden seine Aufträge an die arbeitenden Volksgenoffen in den Kabriken immer geringer. Das zeigen die folgenden Zahlen fehr eindeutig:

Während die Landwirtschaft im Wirtschaftsjahr 1931/1932 für ben Unkauf landwirtschaftlicher Mafchinen nur noch den lächerlich geringen Betrag von 80 Millionen Reichsmark aufwenden konnte, wuchs biefer Ausgabenvoften bereits nach einem Jahr nationalfozialistifcher Boltspolitik, alfo im Birtschaftsjahr 1934/1935, wieder auf 200 Millionen RM. an. Bei hausrat betrugen die Mehrausgaben des Jahres 1934 gegenüber 1932 rund 150 Millionen RM., und für Textilwaren wurden etwa 400 Millionen Reichsmark mehr aufgewendet. Während die Betriebsausgaben der Landwirtschaft 1928/1929 noch 8 Milliarden MM. betrugen, erreichten sie 1932 mit 4,9 Milliarden ihren niedrigften Stand, um 1934/1935 bereits wieder auf 5,2 Milliarden RM. anzusteigen6).

Fabrifen, die bisher für die Candwirtschaft gearbeitet hatten, schlossen ihre Tore. Infolgedessen wuchs bas heer der Arbeitslosen sprunghaft an. Ihre Rauffraft war ebenso wie die des Bauern nur noch gering. Und so fanden die landwirtschaftlichen Erzeugnisse immer schwerer Absat. Es war ein furchtbarer Rreislauf, an beffen Ende zwangsläufig das völlige Chaos fteben mußte.

Diesen Umstand machten sich die meift judischen Börfenfpekulanten junuge.

<sup>4)</sup> Bgl. Aberficht 7a, Seite 403/404. 5) Bgl. Aberficht 7b und 7c, Seite 404. 6) Bgl. Aberficht 12a und 12b, Seite 405.

### Ungebot und Dachfrage

bestimmten ja angeblich den Preis, und das "freie Spiel der wirtschaftlichen Rrafte" durfte fich ungebemmt auswirfen. Ohne Rudficht barauf, daß bie Svefulationsmanover der Borfe die Kraft des Bauern vernichten mußten, jugleich aber auch gur Verelendung des Arbeiterstandes führten, machte man feine oft recht dunflen Geschäfte. War die Erntezeit da, und damit alfo das Ungebot von feiten des Bauern, fo mar bie Tendeng ber Borfe nicht nur "luftlos", wie es so schon bieß, sondern die aus spekulativen Grunden nicht jum Rauf geneigten Borffaner drückten den Getreidepreis auch noch durch Scheinverfäufe von Getreide, das fie in Wirklichkeit gar nicht befagen. Derartige Verfäufe auf dem Papier für einen fpateren Termin nannte man "Terminhandel", der für geschickte Spekulanten ein ausgezeichnetes Geschäft sein konnte. Daß fie mit bem Brot beg beutschen Wolfes ihren Schacher trieben, war diesen volksfremden Geschäftemachern vollkommen gleichgültig. Das fünftlich hervorgerufene gehlen einer Nachfrage und das ebenfo fünftlich vermehrte Ungebot führten zwangsläufig zu Preiszusammenbruden. Erft in diefem Augenblick fette bie Raufluft ber Borfe ein. "Das Geschäft murbe lebhaft." Im Befite des Getreides war dann fur den Spekulanten Die Gelegenheit zu einem großen Schlage getommen. Müller und Bader mußten faufen. Die Borfe aber bot nur fehr zogernd an, trottem fie auf den Getreidesäden saß. Infolgedessen "erholten" sich die Preise für Getreide wieder, und der Verbraucher zahlte einen Brotpreis, der dem Einkaufspreis der Börse nicht entsprach. Den Verdienst hatten Börsianer und Zwischenhandel in der Tasche. Bauern und Verbraucher aber gingen leer aus<sup>7</sup>)!

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn verzweifelte Bauern in ihrer Not und Verlassenheit zu Selbstbilsemaßnahmen schritten. Steuerstreits wurden durchgeführt. In Oftpreußen und Schleswig-Holstein, allerorts stand der Bauer auf und scharte sich um die schwarze Fahne der Bauernnot. Bomben frachten und Blut floß. Vermehrte Unterdrückung seitens der Systemherrscher, Aufruhrprozesse waren die Untwort, wo schleunigste Hilfe geboten war.

Im hintergrunde aber rieb fich der bolfchewistische Jude die hände. Nur aus allgemeinem Zusammenbruch und dem Kampf aller gegen alle konnte ja sein Weizen erblühen.

So war die Lage furz vor der Machtübernahme!



In der Stunde der größten Gefahr aber besann sich der deutsche Mensch, wie schon oft in unserer Geschichte, auf sich selbst. Die nationalsozialistische Bewegung scharte immer größere Massen entschlossener Volksgenossen um ihre Fahne. Auch der Bauer stand

7) Räheres siehe Grundrig Band 5 "Mas ift die nationalsozialistische Marktordnung?", herbert Stubenrauch Verlag, Berlin. RM. —,80.



in der antimarristischen Abwehrfront. Bauer und Städter finden nun auch innerlich wieder zueinander, denn seder erkannte, daß er ohne den anderen nicht bestehen kann. Diese Weltanschauung des Nationalsozialismus, die allein dem deutschen Volke artgemäß ist, trat ihren Siegeszug an.

In ihr ift die Einstellung des Dritten Reiches zum Bauerntum begründet. Nur aus den Grundgesehen nationalsozialistischer Weltanschauung kann man die Notwendigkeit und Folgerichtigkeit der gegenwärtigen agrarpolitischen Magnahmen verstehen. Mit ihnen haben wir uns daher in folgendem zu beschäftigen.

### II.

Die er fte Aufgabe, die dem deutschen Bauern und allen an der Nahrungsmittelversorgung beteiligten Kräften gestellt werden muß, lautet also folgerichtig:

Sicherung der Ernährung des Boltes aus eigener Scholle!

Ebenso wichtig ist aber auch die bevölferungspolitische Aufgabe des Bauerntums. Der Nationalsozialismus sieht im deutschen Volke eine Einheit, verbunden durch die Gemeinschaft des Blutes und des Bodens. Es gilt, die wertvollen Bestandteile dieser Nassengemeinschaft unseres Volkskörpers zu erhalten und zu fördern. Fremdes und Erbkrankes muß ausgemerzt und durch einen vermehrten Zustrom gesunden, arteigenen Blutes ersest werden. Hierauf zielen die zahlreichen Maßnahmen ab, die wir unter den Begriffen Nassenpflege und Nassenschutz zusammenfassen.

Deutschland kann nur leben, wenn der Raum zwischen seinen Grenzen von Menschen unseres Blutes, unserer Rasse erfüllt ist. Dünnbesiedelte Gebiete, insbesondere im Grenzraum, rusen die Gefahr des Eindringens fremden Volkstums hervor. Hier muß die Unssedlung oder, wie wir heute folgerichtiger sagen, die Neubildung deutschen Vauerntums einsehen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß gerade seshafte, bodenverwurzelte Vauernfamilien der beste Schutz gegen eine Überfremdung des Landes sind.

Zugleich aber sind diese Bauernfamilien in ihrer Mehrzahl die Träger erbgesunden, arteigenen Blutes. Der sippenstolze Bauer hat von jeher eine Rassenmischung instinktiv abgelehnt. Eine große Kinderzahl war für ihn nicht nur naturgewollte Selbstverständlichkeit, sondern zugleich auch die beste Gewähr für den Bestand des Bauernhoses, der ja im wesenklichen auf familieneigenen Arbeitskräften aufgebaut ist. Fern

von dem frankheitsfördernben Einfluß und dem entnervenden Getriebe der Großstadt, im abhärtenden tägliden Umgang mit der Natur hat sich in der Nachkommenschaft des Bauern die Lebenstraft ungebrochen erhalten. Denn ber Bauer ift ewig fließender Blutsquell der Nation!

Erkennt nun ein Volk aus den genannten Gründen, daß es ohne ein gesundes Bauerntum nicht Bestand haben kann, so muß es auch in seiner Gesamtheit für die Erhaltung dieses Bauerntums einstehen!

Der Bauernhof als Stätte des völfischen Blutsquells muß geschüßt und vor dem unverschuldeten Zusammenbruch bewahrt werden. Bauernland, das unser Wolf ernährt, darf nicht zum Spielball spekulativer Machenschaften herabgewürdigt werden. Das Wolf in seiner Gesamtheit hat an der Unantastbarkeit des Ackerbodens aber noch ein anderes Interesse. Als Anfang des vorigen Jahrhunderts der Boden zur handelsfähigen Ware gemacht wurde, entwickelte sich bald eine wilde

### Bodenspekulation.

Da die Nachfrage nach Land das vorhandene Angebot zeitweilig erheblich überstieg, erhöhte sich, verstärkt durch geeignete Machenschaften der Spekulanten, der Bodenpreis sehr rasch. Damit aber wuchs zugleich auch die Belastbarkeit des Vauern-hofes. Daß von dieser Möglichkeit in Jahren scheinbaren Aufstieges von seiten der Landwirtschaft Gebrauch gemacht wurde, ist bereits durch die wiedergegebenen Zahlen über die landwirtschaftliche Verschuldung gezeigt worden. Die Bodenverteuerung war aber nicht nur für den Bauern, sondern auch für die soziale Lage des Volkes von schwerwiegender Bedeutung. Nicht nur, daß die immer

<sup>10)</sup> Bgl. Aberficht 6 und 7, Seite 403/404.

| über dreiviertel der landwirtschaftlichen Betriebe<br>sind Bauernwirtschaften (Betriebszählung 1933) |     |                              |                          |                             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Eandwirtschaftlich genutzte Fläche Beschäftigte Millionen Hektar v. fi. Millionen v. fi.             |     |                              |                          |                             |  |  |  |  |
| unter 5 fjektar<br>5—20 fjektar<br>20—100 fjektar<br>über 100 fjektar                                | 9,3 | 12,2<br>34,7<br>33,2<br>19,9 | 7,1<br>5,8<br>2,4<br>0,8 | 44,1<br>36,0<br>14,9<br>4,9 |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Bgl. Aberficht 4, Seite 403.
\*) Bgl. Aberficht 2, Seite 402.

Der Geburtenfehlbetrag aller deutschen Städte belief sich 1927 auf 42 Prozent, d. h. an Stelle von 100 Rindern, die geboren werden mußten, um den Menschenverluft der Stadt auszugleichen, erblickten nur 58 Kinder bas Licht der Welt. Bur gleichen Zeit aber wurden auf dem Lande 113 Rinder geboren, alfo 13 Kinder mehr, als jur Erhaltung des ländlichen Bevölkerungsstandes notwendig waren. Die Folgen diefer Entwicklung find eindeutig. Ein bervorragendes Beispiel für die Lebenstraft des bauerlichen Menschen haben wir in den 70000 deutschen Schwaben vor uns, die Unfang der vorigen Jahrhunderts nach dem Banat (Ungarn) auswanderten. Ohne fich mit fremdem Bolkstum zu vermischen oder nennenswerten Zuzug aus der alten Beimat zu erhalten, vermehrten fie fich bis 1900 auf rund 500000 Köpfe, versiebenfachten sich also 10!



mehr wachsende Zinsenlast eine vernünftige Preisbildung verhinderte und praktisch von jedem Volksgenossen im Einkaufspreis der Nahrungsmittel mitgetragen werden mußte; nein — der steigende Bodenpreis verteuerte auch die Wohnräume in der Stadt. Villige, aber menschenunwürdige Mietskasernen oder hohe Mieten für bestere Wohnungen waren die Folge. Diese Entwicklung aber trug ganz wesentlich zur Verschärfung der sozialen Beunruhigung innerhalb der Arbeiterschaft bei. Ihr Wohlergehen, ihre wirtschaftliche Lage war also aufs engste mit dem Schicksales beutschen Bodens verknüpft. Wollte der Nationalsozialismus die soziale Lage aller Volksgenossen bessern, so mußte gerade der Bodenfrage die größte Ausmerksamkeit zugewandt werden<sup>11</sup>).

Darüber hinaus aber muß der Bauer in die Lage versett werden, im Interesse des Volkes aus der durch staatliche Maßnahmen gesicherten Scholle den höchstmöglichen Ertrag herauszuholen. Deswegen müssen ihm die technischen und wissenschaftlichen Fortschritte und Erkenntnisse zugänglich gemacht werden, und er muß belehrt werden, wie sie zum Nußen der Gesamtheit anzuwenden sind.

Aber allein durch die Sicherung des Bauernhofes vor dem Zusammenbruch und die Steigerung der Er-

11) Raberes fiebe Grundrif "Das Reichserbhofgefeh".

### Candarbeiterwohnungsbau

Die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung hat in den Jahren 1933 bis 1937 den Neubau von 16000, den Umbau von 8000 und die Instandsetzung von 1000 Landarbeiterwohnungen finanziell unterstützt.

träge läßt sich eine Gesundung des Vauerntums und vor allem die Erringung der Nahrungsfreiheit unseres Volkes noch nicht herbeiführen. Es muß eine durchgreisende Ordnung des landwirtschaftlichen Marktes hinzukommen, der bis zur Machtübernahme das Vetätigungsfeld zahlreicher übler Spekulanten war. Dem Vauern muß ein gerechter Lohn für seine Erzeugnisse zugebilligt werden, den er ebenso wie seder andere arbeitende Volksgenosse mit Recht verlangen kann. Das Interesse der Volksgemeinschaft aber verlangt, daß bei dieser Preissestschung auf die Kauskraft des Verbrauchers schärste Rückssicht genommen wird.

Neben dem Bauern mussen aber auch die anderen an der Nahrungsmittelversorgung unseres Volkes beteiligten Berufe in die notwendige Neuordnung des landwirtschaftlichen Marktwesens einbezogen werden.



Der im vorausgegangenen "Schulungsbrief" ausführlich bargestellte jahrhundertelange Rampf des Bauern um sein Recht hat durch den Nationalsozialismus seine Erfüllung gefunden: Der Bauer ist wieder zum vollberechtigten Mitglied des deutschen Bolkes geworden.

Diese Feststellung mutet uns heute so selbstverständlich an, daß sie fast überflüssig erscheint. Man vergißt ja nur zu leicht, welcher Gefahr das deutsche Bauerntum und damit das gesamte Volk entronnen ist!

Die von dem Juden Karl Mary — eigentlich Mardochai — ersonnene rein materialistische marristische Weltlehre lehnte ein selbständiges Bauerntum ab. Zu welchen Folgen für das Bauerntum die konsequente Durchführung dieser Lehre führt, die nur der Erreichung einer südischen Weltvorherrschaft dient, können wir erschreckend deutlich in Sowjetrufland beobachten.

Der rein materialistisch bestimmte Geist des Juden kennt keine inneren Bindungen und Verpflichtungen des Menschen an den Boden. Dieser ist für ihn ausschließlich Träger der Betriebsstätte. Als wirtschaftlich günstigste landwirtschaftliche Betriebsform erscheint ihm der industrialisierte Großbetrieb. Daher mußten in Rusland die selbständigen Bauern (Kulaken) verschwinden, und an die Stelle der Bauernshöfe trat die Getreibefabrik. Angeblich sollte sich nur auf diese Weise das aus dem Boden herausholen lassen, was ein Bolk zum Leben oder zur Aussuhr benötigt. Die Sowjetherrscher gingen darum mit brutaler Rücksichtslossisseit an die "Liquidierung", d. h. die Ausrottung des freien Bauerntums.

Während es noch 1913 in Ruffland 90700000 Einzelbauern und 17 100 000 Großbauern gab, waren 1934 nur noch 37 000 902 Einzelbauern und 149 000 Rulafen vorhanden. Über 800 000 Bauern waren ermordet worden, Millionen kamen in den Zwangsarbeitstagern um. Die große Masse der Bauern aber wurde enteignet und als sogenannte









Der Mühe fetter Preis im Neu= land

Ernte im Adolf=Hitler= Koog







"Um Blut und Persönlichkeit zu schirmen, braucht das Oolk einen Kaum, in dem es ackern, säen und ernten, in dem es würdig leben kann, in dem es schließlich auch Muße hat, um tiefen Gedanken nachzuhängen und seine seelische Weltanschauung auszubauen und weiter zu übertragen auf kommende Geschlechter." Alsred Kosenberg über "Blut, Boden, Persönlichkeit".

Früher Umgehung des Schlachtmarktes



Straffe Jusammenfassung

SentuativierMarket

Sinhende Gebühren

Nur klarhelt und Ordnung führen

nu gerechten Dreisen

In Jukunft

Rolleftivbauern zur Arbeit in die "Roldvos"betriebe (ftaatlide-genoffenschaftliche Großbetriebe) verschickt!

Das gleiche Schickfal follte nach dem Willen ber jubifch-marristischen Drahtzieher ber RPD. und ber SPD. (!) auch bem beutschen Bauern bereitet werden.

Ippisch für die Einstellung der marristischen Führer gegenüber dem Bauerntum ist eine Außerung des südischen roten "Propheten" Karl Liebknecht. Auf dem "Internationalen Sozialistenkongreß" ließ er sich im Jahre 1880 wie folgt vernehmen:

"Das ftärkste Bollwerk gegen die Ausbreitung der Sozialdemokratie ist bisher das zähe Festhalten des Bauern an seinem Eigentum gewesen. Das war die Schranke, an welcher das Wachstum der Sozialdemokratie schließlich hätte zum Stillstand kommen müssen. Das amerikanische Getreide beseitigt nun diese Schranke, es treibt den Bauern von seiner Scholle, es stößt ihn ins Proletariat hinab und wandelt ihn aus einem Verteidiger zu einem Feind der gegenwärtigen Ordnung. Der Sozialismus sieht daher in der amerikanischen Konkurrenz eine der besten Bürgsichaften seines baldigen Erfolges."

### III.

Sie haben ihr Ziel nicht erreicht! Der Führer errang die Macht, und die dem deutschen Wesen entsprechende nationalsozialistische Weltanschauung bestimmte von nun an die Geschiede des deutschen Menschen.

Bereits in dem am 24. Februar 1920 veröffentlichten Parteiprogramm der NSDUP, wurde die Ausschaltung der Bodenspekulation und eine planmäßige Besiedlung des deutschen Raumes gefordert. In seinem für die nationalsozialistische Staats- und Wirtschaftsführung richtungweisenden Werk, Mein Kampf" hat der Führer die Bedeutung des Vauerntums klar herausgestellt, indem er sagt:

"Schon die Möglichkeit der Erhaltung eines gefunden Bauernstandes als Fundament der gesamten Mation kann niemals hoch genug eingeschätztwerden. Biele unserer heutigen Leiden sind nur die Folge des ungesunden Verhältnisses zwischen Land- und Stadtvolk."

Im Auftrage des Führers begann der jetige Reichsbauernführer und Reichsernährungsminister R. Walther Darré im Jahre 1930 mit dem Aufbau des "Agrarpolitischen Apparates ber MSDUP.". In ihm wurden die der Bewegung beigetretenen Bauern gesammelt. Aus ihrer Mitte heraus bildete sich in ständiger politischer Schulung und Auslese bas Führerkorps, das dem deutschen Bauerntum bis dabin immer gefehlt batte. In aller Stille arbeiteten diefe Manner die Magnahmen aus, die die Rettung des Bauern bedeuten sollten. Um 8. Dezember 1932 murde im Buge ber Umwandlung der PD. (f. "Schulungsbrief" 8/9 1938, Geite 317) das "Umt

für Agrarpolititit und der agrarpolitische Apparat vom Führer verselbständigt, ihm unmittelbar unterstellt und Darré zum Reichsleiter ernannt.

Die am 6. März 1930 in Form einer parteiamtlichen Kundgebung vom Führer festgelegte programmatische Stellung der NSDUP, zum Landvolf und zur Landwirtschaft war richtunggebend für die Tätigkeit des "Ugrarpolitischen Upparates". Heute verwirtlichen Partei, Staat und Reichsnährstand gemeinsam die damalsaufgestellten Grundsähe. Einige der wichtigsten Programmpunkte, die zum großen Teil bereits ihre Erfüllung gefunden haben, seien nachstehend genannt:

"Befreiung von dieser Knechtschaft (gemeint ift die Abhängigkeit vom Willen der "Siegerstaaten". Der Verf.) ist nur möglich, wenn das deutsche Volk sich im wesenklichen vom eigenen Grund und Boden ernähren kann. Die Steigerung der Leistung der heimischen Landwirtschaft ist deshalb eine Lebensfrage für das deutsche Volk geworden.

Ein wirtschaftlich gesundes, kaufkräftiges Landvolk ift aber auch für den Absatz unserer in Zukunft immer mehr auf den Binnenmarkt verwiesenen Industrie von entscheidender Bedeutung."

"Zunächst muß die gegenwärtig drückende Lage des Candvolkes durch steuerpolitische Erleichterungen und sonstige Magnahmen gemildert werden."

"Der Verschuldung der Landwirtschaft muß Einhalt geboten werden durch gesetzliche Herabsetzung des Zinsfußes für das Leihkapital auf das Maß der Vorkriegszeit und durch schärfstes Einschreiten gegen Zinswucher."

"Der Staat hat durch seine Wirtschaftspolitif dafür zu sorgen, daß die landwirtschaftliche Arbeit sich wieder lohnt."

"Die heimische Erzeugung ist durch staatliche Regelung der Einfuhr zu schüten."

"Die Preisgestaltung für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse muß der börsenmäßigen Spekulation entzogen und die Ausbeutung der Landwirte durch den Großhandel unterbunden werden."

"Eine planmäßige Besiedlung verfügbar gewordenen Landes ift die Aufgabe des Staates. Das Land soll den Siedlern als Erblehen zugeteilt werden."

"Der tüchtige Landarbeiter muß die Aufstiegsmöglichkeit zum Siedler erhalten."

"Ernährungs- und Siedlungsraum ift für das deutsche Bolk zu ichaffen."

"Das Erbrecht an Grund und Boden ift durch ein Unerbenrecht so zu regeln, daß eine Zersplitterung des Landbesitzes und eine Schuldenbelaftung der Betriebe vermieden wird."

Um die agrarpolitischen und weltanschaulichen Erfenntnisse der Bewegung die in das kleinste Dorf, das abgelegenste Bauernhaus und in die zahlreichen Bereine usw. hineintragen zu können, schuf man eine weitverzweigte Fachberaterorganisation. Sie hat die ihr gestellte Aufgabe in hervorragendster Beise gelöst. Der Nationalsozialismus breitete sich nun auch auf dem Lande in verstärktem Maße aus. Erst vereinzelt, dann

ftändig machsendem Umfange gelang es Bertretern der MSDUP., in die Worftande der Landwirtschaftskammern, der Areislandbunde und der Mereine einzudringen. Im Frühiahr 1932 glückte dann ein Schlag, deffen entscheidende Bedeutung erft bei den machtpolitischen Rämpfen Ende des Jahres voll in Erscheinung trat. Ein Bertrauensmann des "Agrarpolitiichen Apparates" trat in das Präsidium des Reichslandbundes ein! Mit einem Male wehte ein anderer Wind innerhalb der bäuerlichen Organisationen. Immer zielbewußter murden fie unter der einheitlichen Leitung von Mannern des "Agrarpolitiichen Apparates" zufammengefaßt, um ihr politifches Gewicht in die Baagschale werfen zu können. Der Bauer meldete feine berechtigten Forderungen an, und feine Stimme wurde nun endlich auch von den höchsten Stellen des Reiches gehört.

Nach ber Machtübernahme durch den Führer vollzog sich die endgültige Gleichschaltung der unzähligen Verbände, Kam-

Herbststimmung auf dem Lande Zeichnung von Otto Ubbelohde) mern und Bereine, dank der durch den "Agrarpolitischen Apparat" geleisteten Borarbeit, sast ohne Schwierigkeiten. Am 4. April 1933 wurde unter Führung Darrés die "Reichsführergemeinschaft des deutschen Bauernstandes" gegründet, die die wichtigsten berufsständischen Organisationen des Bauernstums vereinigte. Am 19. April übernahm Darré die Präsidentschaft des "Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften — Raisseisen e. V.". Am 12. Mai 1933 wurde ihm das Präsidium des "Deutschen Landwirtschaftsrates" übertragen, und am 20. des gleichen Monats erhielt er die Führung des "Deutschen Landhandelsbundes".

Diese Zusammenfassung der bäuerlichen Organisationen, der landwirtschaftlichen Genossenschaften und des Landhandels in einer hand ließ bereits das zufünftige Bild des Reichsnährstandes erkennen!



Das kurze Zwischenspiel, das die Amtsperiode des ehemaligen Reichsernährungsministers Hugenberg auf dem Wege zum Reichsnährstand bedeutete, soll hier übergangen werden. Er beschränkte sich im wesentlichen auf rein wirtschaftliche Masnahmen, wie z. B. das Vollstreckungsgesetz und das Entschuldungsgese. Wirtschaftliche Masnahmen aber allein — das haben wir schon gesehen — konnten eine entscheidende Anderung der Lage des Bauerntums nicht herbeissühren. Das übel mußte entschlossen bei der Wurzel gepackt werden. Alls solche aber hatten wir die Verschuldbarkeit des Bodens, die rechtliche Unssicherheit der Höse u. a. m. erkannt!

Am 30. Juni 1933 wurde der Reichsleiter des "Amtes für Agrarpolitif" R. Walther Darré vom Führer mit der Leitung des Neichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft beauftragt. Gleichzeitig erhielt er auch die Führung des Preußischen Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Dank ber vom "Agrarpolitischen Apparat" geleisteten Borarbeiten konnten nun die so überaus bebeutungsvollen ersten agrarpolitischen Gesetze des Dritten Reiches Schlag auf Schlag erlassen werden. Bereits am 13. September 1933 wurde das "Gesetz über den vorläufigen Aufban des Neichsnährsstandes und Masnahmen zur Markt- und Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse" veröffentlicht! Es schuf die organisatorische Grundlage innerhalb des Bauerntums und der gesamten Ernährungswirtschaft, von der aus allein das Wert

der Ernährungssicherung Deutschlands in Angriff genommen werden konnte.

Zum Reichsbauernführer wurde der Reichsernährungsminister Darré ernannt. Aus dem bisher Gesagten ergeben sich eindeutig die Aufgaben, die dem Reichsnährstand, der eine Selbstverwaltungskörpersichaft des öffentlichen Rechtes ift, gestellt sind.

Da eine durchgreifende Ordnung des landwirtschaftlichen Marktes nur dann erfolgen kann, wenn alle an
der Erzeugung, der Be- und Verarbeitung und der
Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse beteiligten
Kreise erfaßt werden, sieht das Reichsnährstandgeset,
ihre Zugehörigkeit zum Reichsnährstand in weitestem
Umfange vor.

Ferner gibt das Geset dem Reichsernährungsminister die Möglichkeit, dem Reichsnährstand die Regelung des Absates sowie der Preise und Preisspannen für landwirtschaftliche Erzeugnisse als Selbstverwaltungsaufgabe zu übertragen. Bon diesem Recht hat der Reichsminister Gebrauch gemacht und dem Reichsnährstand als eine seiner Hauptaufgaben die Durchführung der landwirtschaftlichen Marktordnung zugewiesen.

Die einzelnen Durchführungsverordnungen über den Aufbau des Reichsnährstandes können hier nicht eingehend behandelt werden. Sie regeln die Rechtsnatur und die Aufgaben des Reichsnährstandes, geben die gesehlichen Grundlagen für die Auflösung, Einoder Angliederung der Landwirtschaftstammern, der landwirtschaftlichen Genossenschaften, der Bereine usw. und bestimmen, wer im einzelnen zum Reichsnährstand gehört.

| Von der gesamten landwirtschaftlichen Fläche wurden bebaut im Jahre 1933 mit: (in v. sj. der landwirtschaftlichen Nuhsläche) |                       |        |        |        |       |                 |                 |                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|--------|
|                                                                                                                              | Getreide<br>aller Art | noggen | Weizen | Gerfte | hafer | har-<br>toffeln | Jumer-<br>rüben | Futter-<br>pflanzen | Gemüfe |
| Proving Ostpreußen                                                                                                           | 56,1                  | 23,6   | 7,2    | 7,7    | 10,3  | 8,3             | 0,3             | 20,3                | 0,3    |
| Proving Brandenburg                                                                                                          | 64,5                  | 36,3   | 8,3    | 5,8    | 12,0  | 18,5            | 1,1             | 6,4                 | 0,8    |
| Droving Pommern                                                                                                              | 61,7                  | 30,5   | 7,5    | 5,0    | 15,7  | 15,4            | 1,4             | 10,9                | 0,2    |
| Prov. Grengmark-Pofen-Weftpr.                                                                                                | 62,3                  | 41,2   | 2,8    | 4,9    | 10,8  | 18,0            | 0,3             | 8,9                 | 0,1    |
| Droping Niederschlesien                                                                                                      | 64,8                  | 25,9   | 15,8   | 8,1    | 13,7  | 14,5            | 3,4             | 9,8                 | 0,5    |
| Droving Oberschlesien                                                                                                        | 65,8                  | 27,8   | 13,2   | 9,1    | 14,1  | 16,0            | 2,2             | 9,9                 | 0,3    |
| Proving Sadifen                                                                                                              | 63,9                  | 19,9   | 19,3   | 11,4   | 12,1  | 13,4            | 5,7             | 8,0                 | 1,2    |
| Proving Schleswig-fjolftein                                                                                                  | 65,5                  | 20,0   | 13,0   | 5,7    | 20,6  | 4,1             | 0,3             | 16,9                | 1,1    |
| Proving fannover                                                                                                             | 67,7                  | 34,3   | 9,3    | 4,2    | 18,5  | 13,8            | 2,5             | 5,2                 | 0,8    |
| Proving Westfalen                                                                                                            | 67,5                  | 30,3   | 10,4   | 5,6    | 19,3  | 10,5            | 0,4             | 10,0                | 0,7    |
| Proving fiessen-Nassau                                                                                                       | 63,8                  | 24,8   | 13,3   | 4,5    | 20,8  | 14,0            | 0,6             | 10,4                | 0,7    |
| Rheinproving                                                                                                                 | 59,7                  | 19,8   | 15,1   | 5,3    | 18,4  | 13,0            | 2,8             | 13,3                | 1,5    |
| Bayern                                                                                                                       | 63,0                  | 18,6   | 16,1   | 13,4   | 14,1  | 12,8            | 0,6             | 14,2                | 0,5    |
| Sadyfen                                                                                                                      | 62,6                  | 23,9   | 15,4   | 4,9    | 18,2  | 14,1            | 0,8             | 15,9                | 0,6    |
| Württemberg                                                                                                                  | 60,5                  | 4,7    | 26,7   | 14,9   | 13,7  | 10,8            | 0,9             | 18,0                | 0,7    |
| Baden                                                                                                                        | 51,5                  | 10,4   | 18,0   | 10,9   | 9,9   | 14,9            | 0,8             | 20,4                | 0,8    |
| Thüringen                                                                                                                    | 61,9                  | 14,5   | 17,9   | 11,7   | 15,6  | 12,4            | 1,1             | 13,8                | 0,3    |
| Mecklenburg                                                                                                                  | 63,4                  | 26,7   | 11,7   | 5,8    | 16,1  | 9,3             | 1,7             | 12,1                | 0,2    |
| Oldenburg                                                                                                                    | 68,0                  | 37,6   | 4,7    | 4,5    | 20,3  | 11,1            | 0,5             | 6,8                 | 1,0    |



Demnach umfaßt der Reichsnährstand 4 Gruppen von Mitgliedern:

- A) Die in der Candwirtschaft tätigen und die zu ihr in einer unmittelbaren Beziehung stehenden Personen.
- B) Die landwirtschaftlichen Genoffenschaften.
- C) Den Landhandel sowie die Be- und Berarbeiter landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
- D) Die dem Reichsnährstand angegliederten Einrichtungen.

Bu der Gruppe A gehören die Eigentümer, Nußnießer, Verpächter oder Pächter landwirtschaftlicher Vetriebe und ihre Familienangehörigen sowie Arbeiter, Angestellte und Beamte, soweit sie nicht nur vorübergehend in der Landwirtschaft tätig sind.

Zu der Gruppe B gehören die landwirtschaftlichen Genossenschaften, einschließlich ihrer Zusammenschlüsse und sonstigen Einrichtungen; insbesondere also der "Reichsverband deutscher landwirtschaftlicher Genossenschaften — Raiffeisen e. B.", von den Genossenschaften gegründete Handesgesellschaften und die Revisionsverbände.

Die Gruppe C umfaßt alle natürlichen und juristischen Personen, die den Landhandel oder die Bes und Berarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse betreiben. Hierzu gehört auch das sogenannte Mährstandsgewerbe wie z. B. Molkereien, Lohnbrütereien, Lohnbrefcher und Lohnpflüger sowie Mühlen, Brotfabriken, Lagerhäuser für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Fleischwarenindustrie, Brauereien, Nährmittelfabriken, Sägewerk u. a. Außerdem zählt auch der Lebensmitteleinzelhandel zu dieser Gruppe.

Ein anderer Teil dieser Betriebe ift nur insoweit ber Betreuung und Einflufinahme des Reichsnähr-

ftandes unterworfen, wie dies zur Erfüllung der marktpolitischen Aufgaben dieser Körperschaft notwendig ift.

Die Gruppe D schließlich umfaßt die dem Neichsnährstand angegliederten Verbände und Vereinigungen. Es handelt sich hier um solche Vereinigungen, die aus Zwedmäßigkeitsgründen dem Neichsnährstand nicht direkt eingegliedert worden sind. Genau wie bei den Innungen aber hat hier der Neichsnährstand ebenfalls einen mittelbaren Einfluß. Hierher gehören u. a. die "Reichskelle für Siedlerberatung", die "Deutsche Arbeiterzentrale", der "Reichsverband der Landkrankenkassen", der "Deutsche Seefischereiverein e. B.". Die eingangs genannten landwirtschaftlichen Vereine und Organisationen sind, um eine einheitliche Führung und Einsabereitschaft zu gewähren, fast sämtlich aufgelöst oder dem Neichsnährstand eingegliedert worden.

Eine besondere Beitragsordnung regelt die von den Angehörigen des Neichsnährstandes zu zahlenden Beiträge. Hierbei ist sestzustellen, daß sie für jedes Mitglied in durchaus tragbaren Grenzen gehalten sind. So zahlt der weitaus größte Teil der Bauern und Landwirte, troß der sehr fühlbaren Besserung seiner wirtschaftlichen Lage und der erhöhten Aufgaben und Leistungen des Neichsnährstandes im Vergleich zu den ehemaligen Kammern usw., weniger an Beiträgen, als er früher bei der Vielzahl von Organisationen, Vereinen und Körperschaften, denen er gewöhnlich angehörte, aufzubringen hatte.

Die vorstehend in ganz groben Zügen geschilderte Zusammensehung der Angehörigen des Reichsnährstandes läßt klar erkennen, daß damit wirklich alle Beruse und Personen erfast werden, die maßgebend an der Ernährung unseres Volkes beteiligt sind. Mur so kann dafür Sorge getragen werden, daß die vom Bauern erzeugten Lebensmittel, aber auch die heute

noch notwendige Nahrungsmitteleinfuhr, auf dem schnellsten und damit besten und billigften Wege bem Berbraucher zugeleitet werden. Egoistische Sonderintereffen, spekulative Machenschaften konnen nur burch Difziplin und planvolle Ordnung beseitigt werden. Das beweisen die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Marktordnung, die sich, von nicht vermeidbaren Augenblicksichwierigkeiten abgesehen, ausgezeichnet bewährt bat.

Der organisatorische Aufbau bes Reichsnährftandes vollzog fich nach folgenden hauptgefichtspunften:

Die Gliederung muß von der oberften Spipe bis zur fleinsten Zelle so organisch und lückenlos burchgeführt werden, daß Anordnungen der Führung auf dem idinellsten Wege bis jum letten Dorf oder bis jum letten Berteiler gelangen konnen. Zugleich muß jeder einzelne Unterführer für fein Aufgabengebiet voll verantwortlich fein.

Dieser Forderung kam der bereits erprobte Apparat des "Amtes für Agrarpolitik der NSDAD." entgegen. Seine Mitglieder waren es durch jahrelange Urbeit gewohnt, ihre Kräfte ehrenamtlich in den Dienft der Gesamtheit ju ftellen. Sie befagen die notige volitische Verantwortungsfreudigkeit und hatten eine ausgezeichnete wirtschaftspolitische Schulung genoffen. Durch ihren Kampf für das Bauerntum hatten fie fich das Vertrauen ihrer Berufsgenoffen erworben. Es ift daber nur felbstverständlich, daß fast alle Führerstellen des Reichsnährstandes, nach Möglichkeit bis jum Ortsbauernführer hinunter, mit den bewährten Politischen Leitern des "Agrarpolitischen Apparates der MSDAP." besett wurden.

Die Vielseitigkeit der Aufgaben des Reichsnährstandes machte eine Trennung zwischen den reinen Berwaltungs- und den Führungsaufgaben notwendig.

Dementsprechend hat sich der Reichsbauernführer ein Stabsamt und ein Berwaltungsamt geichaffen.

### Das Stabsamt des Reichsbauernführers

unterfteht dem langfährigen Mittampfer des Reichsbauernführers, Stabsamtführer Reichshauptamts. leiter Dr. hermann Reifchle. Seine Mitarbeiter entstammen ebenfalls zum großen Teil dem "Agrarpolitischen Apparat". Die Arbeit des Stabs. amtes entspricht - wenn bei einer wirtschafts. politischen Körperschaft dieser Vergleich überhaupt möglich ift - etwa ber des Generalftabes der Wehrmacht. Bier werden die Aufgaben und ber Einsat des Reichsnährstandes, soweit fie sich nicht aus der Tagevarbeit ergeben, auf weite Sicht geplant. Die Durchführung ber für notwendig erachteten Aftionen liegt dann in der hand des Verwaltungsamtes und seiner Untergliederungen. Weiter werden im Stabsamt Borichlage für erforderlich erscheinende Gefete und Verordnungen bearbeitet, über deren Durchführung dann der Reichsbauernführer und Reichsernahrungsminister entscheidet. Das Stabsamt wird also in erster Linie nicht zur Bearbeitung aktueller Tages. fragen herangezogen, sondern hat sich mit den grundfählichen Führungsaufgaben zu beschäftigen, beren Lösung eingehende wiffenschaftliche Vorarbeiten er-

Um die Arbeitsmethode zu verdeutlichen, sei auf das Beispiel der Erzeugungsschlacht-Planung hingewiesen. In Busammenarbeit mit dem Reichsernah. rungsministerium und bem Verwaltungsamt des Reichsbauernführers werden im Stabsamt die Richtlinien festgelegt, nach denen der Ginfat ber Bauern und Candwirte in ber Erzeugungsichlacht erfolgen foll. Die Durchführung ber baraus ermachsenden einzelnen Aufgaben ift bann Sache bes Verwaltungsamtes und der Landesbauernschaften.

Besonderes Gewicht wird auch auf die wissenschaftliche Untersuchung und Förderung des bäuerlichen Brauchtums, der bäuerlichen Kultur sowie der Blutsfragen, der Leibeserziehung und Körperkultur inner-

halb des Bauerntums gelegt.

Die Bauernhochschule in Goslar, die Reichsschule des Reichsnährstandes für Leibesübungen in Burg Neuhaus (Braunschweig), die Beamtenschule und die Beamtenakademie des Reichsnährstandes und die jur Beit im Werden begriffene Reichsführerschule des Reichsnährstandes werden ebenfalls vom Stabsamt betreut.

Das Stabsamt gliedert fich in feche hauptabteilungen.

### Das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers

hat in erster Linie die laufenden Tagesfragen, die sich aus der Führung und dem Ginfat des Reichenabrftandes ergeben, zu bearbeiten. Es erläßt zu diefem 3med birekte Unweisungen an die nachgeordneten Organe im

Die Aufgaben der drei Reichshauptabteilungen find anderer Urt. Sie befassen sich nicht mit Fragen der Verwaltung, sondern haben den Menschen, den Sof und ben Markt zu betreuen.

### Die Reichshauptabteilung I (Der Mensch)

hat die zahlreichen Bereine und freien wirtschaftsvolitischen Organisationen abgelöft, die sich bis dabin um die wirtschafts- und sozialpolitische sowie die geiftige und kulturelle Förderung der Landwirte und Bauern bemüht hatten. Gleichfalls werden von der Reichshauptabteilung I die Aufgaben der früheren Reichsbetriebsgemeinschaft 14 der DUF., an deren Stelle durch feinen forporativen Beitritt in die Deutsche Arbeitsfront der Reichsnährstand getreten ift, mabrgenommen. Darüber hinaus aber werden auch die übrigen Mitglieder des Reichsnährstandes betreut, soweit diese nicht, wie es z. B. bei einigen der früher genannten Sandels- und Gewerbezweige der Fall ift, in diefer hinficht anderen berufsftandischen Organisationen unterstellt find. Bauern und Landwirten, Landarbeitern und den Verteilern gilt ohne Unterschied und unter Fortfall aller einseitigen Intereffenstandpunkte die Gorge diefer hauptabteilung.

Der Reichshauptabteilung I find einige Berbande angegliedert worden, die als solche selbständig bestehen bleiben, aber der Aufsicht des Reichsnährstandes unterworfen sind. Es handelt sich hierbei um folgende Organisationen:

- 1. Reichsbund deutscher Diplomlandwirte e. 2.
- 2. Verein für bäuerliche Sippenkunde und Wapvenkunde e. V.
- 3. Forderungsgemeinschaft der Candjugend e. 2.
- 4. Reifensteiner Berband fur bauerliche Frauenichulen e. B.
- 5. Maidenbund.
- 6. Reichsverband der Lohndrescher und .pfluger.
- 7. Reichsverband der Candfrankenkaffen e. 3.
- 8. Reichsverband ber beutschen landwirtschaft-
- 9. Arbeitsgemeinschaft für bauerliches Bauen und landwirtschaftliche Bauberatung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Reichshauptabteilung I die Angehörigen des Neichsnährstandes seelisch und geistig so ausrichten soll, daß sie die ihnen gestellten großen wirtschaftlichen Aufgaben erfüllen können. Das erfordert selbstverständlich in erster Linie auch die Lösung brennender sozialer Fragen, wie z. B. die wirtschaftliche und soziale Hebung des Landarbeiterstandes, da nur ein zufriedener Mensch seine Arbeit mit Lust und Liebe erfüllen wird. Das aber ist Voraussehung für den Erfolg der Arbeit!

### Die Neichshauptabteilung II (Der Hof)

Während die Reichshauptabteilung I ben Menschen zu betreuen hat, erstreckt sich das Arbeitsgebiet der Reichshauptabteilung II auf den Hof und Acker des Bauern und Landwirts, den Betrieb des Gärtners, des Fischers usw. Sie soll ihnen in betriebstechnischer und fachlicher Beziehung beratend und fördernd zur Seite stehen, sich also um alle sene Dinge kummern, die notwendig sind, um die Erzeugung der deutschen Landwirtschaft auf die erforderliche Höchstleistung zu bringen.

Als hieraus erwachsende Aufgaben mären vor allem zu nennen:

Die fachliche und wiffenschaftliche Beratung und Förderung der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebszweige, also z. B. des Ackerbaues, der Groß- und Rleintierzucht, des Gartenbaues ufw. Bemahrte und neuartige Erkenntniffe von Wiffenschaft und Praris in der Bearbeitung des Bodens, der Saat, Pflege und Ernte, ber Tierzucht u. a. m. werden bem Bauern und Landwirt empfohlen und, wo es notwendig erscheint, in Mufterbetrieben oder Versuchsanstalten praftisch vorgeführt. Der Pflege und Sicherung der geernteten Erzeugnisse vor bem Berberb wird größte Aufmert- samkeit zugewandt. Auch die landwirtschaftlichen Bausfrauen werden in allen Dingen, die ihr Aufgabengebiet in haus, Sof und Stall betreffen, beraten. Während die männliche ländliche Jugend nach Unweifungen der Reichshauptabteilung II in den Landwirtschaftsschulen ber Candesbauernschaften fachlich ausgebildet wird, ift diese Aufgabe für die weibliche ländliche Jugend ben Landfrauenschulen oder ben Mäddenabteilungen der Landwirtschaftsschulen übertragen. Die neuesten Erfahrungen auf dem Bebiete des Bauwesens und bes landwirtschaftlichen Maschinenund Gerätemefens werden durch geeignete Magnahmen dem Bauern und Candwirt juganglich gemacht.

Die Neichshauptabteilung II schafft also burch ihre Arbeit die Voraussetzung dafür, daß Bauer und Candwirt, Landarbeiter und Gärtner, Weinbauer und Fischer usw. in gemeinschaftlicher Arbeit, soweit es nur irgend möglich ist, die Ernährung unseres Volkes aus der deutschen Scholle sichern.

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, sind der Reichshauptabteilung II verschiedene Berbände angegliedert worden, die aus Zweckmäßigkeitsgründen als selbständige Organisationen bestehen blieben. Da der eine oder andere Leser ein Interesse daran haben wird, diese Berbände im einzelnen kennenzulernen, seien sie nachstehend genannt:

- 1. Reichsverband ber Rinderzüchter Deutschlands.
- 2. Reichsverband für Bucht und Prüfung deutschen Warmbluts.
- 3. Reichsverband der Raltblutzüchter Deutschlands.
- 4. Reichsverband der deutschen Schweinezüchter.







- 5. Reichsverband der deutschen Schafzüchter.
- 6. Reichsverband der deutschen Rleintierzüchter.
- 7. Reichsverband der deutschen Fischerei.
- 8. Reichsverband der deutschen Sportfischer.
- 9. Reichsverband ber Baffer. und Bodenverbande.
- 10. Reichsverband für landwirtschaftliche Buch- führung und Betreuung.
- 11. Reichsverband der Gartenausführenden und Rriedhofsgartner.
- 12. Reichsverband der Beil-, Duft- und Gewurgpflanzenanbauer.
- 13. Reichsverband ber Forstpflanzenzüchter und Klenganstalten.

Der Aufbau dieser beiden Reichshauptabteilungen konnte ohne große Schwierigkeiten vonstatten geben, denn die Aufgabenstellung war durchaus klar, und vielfach konnte auf bereits Vorhandenes oder bestehende Organisationen zurückgegriffen werden. Anders war die Lage bei der

### Reichshauptabteilung III (Der Marft)

Ihr ist die Aufgabe gestellt, eine grundlegende Neuordnung des gesamten Lebensmittelmarktes durchzuführen. Diese Arbeit war so bedeutungsvoll, aber
auch so neuartig, daß die beste Organisationsform für
die Hauptabteilung erst nach Sammlung eingehender Erfahrungen gefunden werden konnte. Trothem ist der nun im großen und ganzen wohl endgültige Aufbau der Reichshauptabteilung III außerordentlich ichnell ersolgt. Die setzige Reichshauptabteilung III umfaßt alle am Marktverkehr beteiligten Kreise.

Ms ihre Vorläufer find die Reichskommissariate und deren wirtschaftliche Beauftragte anzusehen. Sie haben die Vorarbeiten geleistet, auf denen später die wirtschaftlichen hauptvereinigungen mit ihren Untergliederungen, den Wirtschaftsverbänden (Marktver-

banden), aufgebaut haben. Sie bilben heute bas Rernstüd der Reichshauptabteilung III.

Bis Ende 1936 wurden folgende Hauptvereinigungen und wirtschaftliche Bereinigungen gebildet:

Folgende Hauptvereinigungen und wirtschaftliche Bereinigungen wurden gebildet:

- 1. Hauptvereinigung der Deutschen Getreideund Futtermittelwirtschaft.
- 2. hauptvereinigung der Deutschen Biehwirt- schaft.
- 3. hauptvereinigung ber Deutschen Milch- und Rettwirtschaft.
- 4. Hauptvereinigung der Deutschen Kartoffelmirtschaft.
- 5. hauptvereinigung der Deutschen Eierwirtschaft.
- 6. hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft.
- 7. hauptvereinigung der Deutschen Weinbauwirtschaft.
- 8. hauptvereinigung der Deutschen Brauwirtschaft.
- 9. hauptvereinigung ber Deutschen Buderwirtschaft.
- 10. Hauptvereinigung der Deutschen Fischwirtschaft.
- 11. Wirtschaftliche Vereinigung ber Deutschen Suffwarenwirtschaft.
- 12. Reichsverband der Deutschen landwirtschaft- lichen Genoffenschaften.

Die Arbeiten der Reichshauptabteilung III werden darüber hinaus noch durch die Angliederung der nachstehend aufgeführten Verbände gefördert<sup>12</sup>):

- 1. Berband der deutschen Sochseefischereien.
- 2. Deutscher Seefischereiverein.

<sup>12)</sup> Stand vom 1. 12. 1936

3. Verband des Fischkonserven-Imports e. V.

4. Frischherings-Importverband Altona e. 2.

Sanz allgemein gesprochen, liegt die Aufgabe der Reichshauptabteilung III darin, mit Hilfe des oben geschilderten Apparates die Verteilung der zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel bis zum Ladentisch des Einzelhändlers so vorzunehmen, daß das Interesse der Gesamtheit keinen Schaden leidet<sup>13</sup>).



Damit ware in großen Umriffen ein Bild vom Aufbau und von den Aufgaben des Stabsamtes und des Reichsverwaltungsamtes gegeben 14).

Neben diesen beiden behördlichen Einrichtungen stehen dem Reichsbauernführer noch in erster Linie der Reichsbauerntat und der Reichsbauerntag zur Verfügung.

In den

#### Reichsbauernrat

wurden die alten landwirtschaftlichen Gaufachberater des "Amtes für Agrarpolitik" sowie die höheren Führer des Neichsnährstandes vom Neichsbauernführer auf Lebenszeit berufen. Daneben gehören dem Neichsbauernrat aber noch zahlreiche andere bedeutende Persönlichkeiten an, die sich um das Bauerntum verdient gemacht haben. Die Aufgabe dieser Einrichtung ist es, den Neichsbauernführer bei der Führung des Neichsnährstandes beratend zu unterstüßen. Sie tritt zu diesem Zweck mindestens einmal im Jahr zu einer Arbeitstagung zusammen. Die Geschäfte des Neichsbauernrates werden von einer eigenen Kanzlei geschihrt, die ihre Anweisungen vom Neichsbauernstührer oder Neichsobmann erhält.

#### Der Reichsbauerntag,

der im Herbst sedes Jahres in der Reichsbauernstadt Goslar stattfindet, vereinigt das gesamte politische Führerkorps des Reichsnährstandes zu einer mehrtägigen Arbeitstagung, auf der die grundsählichen Arbeitstanweisungen für das nächste Jahr verkündet werden.

Bur Durchführung der vom Neichsverwaltungsamt gestellten Aufgaben und angeordneten Magnahmen sind

#### 22 Landesbauernschaften

gebildet worden. Ihr Gebiet deckt sich gewöhnlich mit bem der früheren Landwirtschaftskammern. Im Gegensatz zu ihnen sind die Landesbauernschaften sedoch nicht selbständige Körperschaften des öffentlichen Nechts, sondern Dienststellen des Reichsnährstandes.

Ihr verwaltungsmäßiger Aufbau entspricht im wesentlichen dem des Reichsverwaltungsamtes. An

#### Das Fehlen unserer Kolonien:

Werte der Einfuhr 1937 in Millionen RM.

| Getreide und Müllereierzeugniffe |   |     | 404,2 |
|----------------------------------|---|-----|-------|
| fette                            |   |     | 286,8 |
| Obst und Südfrüchte              |   |     | 218,9 |
| Raffee, Tee, Kakao               |   |     |       |
| Mild und Molkereiprodukte        |   | • ' | 156,7 |
| Eier                             |   |     |       |
| fleifch und fleischwaren         | • |     | 79,8  |
| Gemufe und fülfenfrüchte         | ٠ |     | 42,0  |
| frühkartoffeln                   |   |     | 10,6  |
|                                  |   |     |       |

der Spike der Landesbauernschaft steht als verantwortlicher Führer der Landesbauernführer, dessen Stellvertreter, dem Landesobmann, das Verwaltungsamt der Landesbauernschaft unterstellt ist. Der Landesbauernrat und der Landesbauerntag unterstüßen den Landesbauernführer beratend in der Führung der Landesbauernschaft.

Die Kreisbauernschaften sind mit den ihnen unterstellten Ortsbauernschaften die letzten Untergliederungen des Neichsnährstandes und stellen gewissermaßen seine vorderste Front dar.

An der Spise seder der etwa 600 Kreisbauernsschaften im Altreich stehen der Kreisbauernführer und sein Vertreter, der Kreisobmann. Auch hier treffen wir wiederum die drei Hauptabteilungen, doch sind sie für gewöhnlich nicht in Abteilungen und Sachgebiete untergliedert. Dem Kreisbauernschihrer steht der Kreisbauernrat beratend zur Seite, auch wird in den Kreisbauernschaften mehr oder weniger regelmäßig ein Kreisbauerntag abgehalten.

Die rund 47000 Ortsbauernschaften<sup>15</sup>) werden jeweils durch den Ortsbauernschrer vertreten. Sie sind nicht weiter untergliedert. In einzelnen Fällen können mehrere Ortsbauernschaften zu einer Bezirksbauernschaft zusammengefaßt werden, die einem Bezirksbauernführer untersteht. Bezirks und Ortsbauernführer unterhalten keine eigene Geschäftsstelle.

Abschließend ist festzustellen, daß durch den Aufbau des Reichsnährstandes eine Unzahl von amtlichen, halbamtlichen oder privaten Dienst- und Geschäftsstellen überflüssig wurden, die die dahin alle irgendwie für den Bauern zuständig waren. Heute können Bauer und Landwirt und alle anderen im Neichsnährstand zusammengeschlossenen Personen die von ihnen gewünschten Auskunfte und Natschläge bei den entsprechenden Dienststellen des Neichsnährstandes einholen, ohne erst langwierige Rundreisen von einer Stelle zur anderen unternehmen zu mussen.

is) Näheres fiehe Grundrig "Was ift die nationalsogialistische Marktordnung?"

<sup>14)</sup> Siehe die ichematische Darstellung über den Aufbau des Reichsnährstandes. S. 393.

<sup>15)</sup> Ohne die Oftmart.

# Dr.Güstav Kühland, orkämpfer inserer Ernährungswirtschaft

Durch den Zübinger Nationalökonomen Professor Albert Schäffle wurde Ruhland 1885 als fünfundzwanzigiabriger Bauer aus heffenthal im Sveffart von der praftischen Candwirtschaft zur wissenschaftlichen Boltswirtschaft gebracht. Eine geniale Begabung hatte mit flaren Augen die Wurgeln der schädlichen Gegenfätze zwischen praktischer Landarbeit und liberalistischer Wirtschaftswissen-Schaft erkannt. Seine aufsehenerregenden, flar und ohne Furcht vor Sochfinang und Parteien gefdriebenen Erkenntniffe fanden Unerkennung bochfter Stellen. Bismard läßt ibm ein Stipendium gu einer dreifährigen Weltstudienreife gutommen. Die Reise vermittelt bem jungen Bauern und Wiffenschaftler eine Fülle wertvoller Eindrücke aus Indien, Auftralien und Amerita. Zurudgefehrt, findet er herrn von Caprivi an Bismard's Stelle und prophezeit mit ficherem Blick bie Schaben ber Caprivischen Politik. Während schwere Wirtschaftskrifen das Landvolk bedroben, ringt Rubland wieder an hand praktischer Erfahrungen als Leiter eines Großgrundbesiges um die organische und völkische Lösung der landwirtschaftlichen Probleme. Die Wiffenschaft ruft ihn 1893 an die Universität Burid und 1896 an die Universität Freiburg in ber Schweiz. Schlieflich folgt fein kluger und fämpferischer Geist dem politischen Rufe in die Leitung des als Worganger des "Reichslandbundes" gegründeten "Bund der Candwirte". Alles aber, mas seine große Schöpfer- und Seherkraft gestaltete, warf die Rathederlehren der gunftigen Wiffenschaft und die fapitalistische Finanggebarung des Liberalismus über den haufen. Ruhlands Feinde wurden immer gahlreicher. Go fam es, daß er ftarb als ein Verkannter, beffen mahre Bebeutung nur wenige Freunde zu würdigen wußten. Einer jener merkwürdigen Bufalle, die die Geschichte so liebt, hat es gefügt, daß in unmittelbarer Mähe von der letten Ruhestätte Ruhlands, im benachbarten Rufstein, sich auch das Grab des ihm so geistesverwandten Friedrich Lift befindet.

Mit beredter Leidenschaft flagte Ruhland über die Behandlung Lifts: "Wenn man diesem Manne,

statt ihn mit allen Foltermitteln der Neuzeit langsam, doch sicher zu Tode zu qualen, sofort an der
größten deutschen Hochschule einen Lehrstuhl anvertraut, ihn schon von ungefähr 1819 an die Möglichteit gegeben hätte, auf die heranwachsende
akademische Jugend zu wirken und seine Schüler
zu Lehrern heranzubilden: wie unermeßlich wäre
der Nußen für Deutschland gewesen."

Ruhland felber aber wurde das Opfer einer beispiellosen Bete, die in dem Beleidigungsprozes Ruhland gegen Professor Birmer-Giegen, der Ruhland den Vorwurf fäuflicher Gefinnung gemacht hatte, ihren höhepunkt erreichte. In zweiter Instang tam es zwar zu einer glänzenden Rechtfertigung Rublands. Unter bem Drude ber Gutachten eines Adolf Wagner und Werner Sombart mußte fich ber Gegner ju einem Bergleich bequemen, ber in jeder Beziehung eine Ehrenrettung Ruhlands bedeutete: aber dieselbe Preffe, die vorher unter großem moralischem Aufwand sich als Büterin wissenschaftlicher Reinheit und Wahrhaftigkeit aufgespielt hatte, überging bas Ergebnis ber zweiten Instang nach Möglichkeit mit verlegenem Schweigen ober versuchte es zu bagatellisieren. Ruhlands Gefundheit, die ichon in vorangegangenen Rämpfen - es schwebten zeitweise 14 Beleidigungsprozesse - schwer erschüttert worden war, wurde durch die Aufregungen biefes Prozesses vollends zermürbt. Mit der ihm eigenen Energie warf er sich zwar nach Wollendung seines großen Werkes, des "Spftems der politischen Stonomie", beffen britter und letter Band wenige Monate vor bem Projeff erfter Inftang erschien, sofort wieder auf neue Plane! Aber immer wieber unterbrechen ichwere nervose Erkrankungen sein Schaffen, bis ihn im Juni 1913 eine tödliche Krankheit für immer niederwirft, so daß fein Tob am 4. Januar 1914 für den noch nicht 53jährigen nur die Erlöfung von der Berdammung eines furchtbaren Siechtums war.

Seine Zeit war noch nicht reif fur fein Wert. Das zeigt fich so recht beutlich, wenn man fich

Ruhlands Berhältnis ju ber Bewegung und ihren Führern vergegenwärtigt, der er die Möglichfeit verdankt, daß fein Schaffen ben Wirkungsfreis einnahm, der ihn, wie seine Gegner höhnten, jum "wiffenschaftlichen Beros der Agrarier" machte. Die Rührer des Bundes der Landwirte haben Guftav Rubland trot feiner in entscheidenden Dunkten gegenfätlichen Auffaffung in ben erften Jahren seiner Zätigfeit bei bem Bunde der Landwirte zu engster Mitarbeit berangezogen. Indem fie Ruhland ein Betätigungsfeld boten, jogen fie gleichzeitig auch feinem Schaffen Grengen, Die Ruhland gerade in entscheidender Stunde hart genug empfinden follte. Dadurch, daß der Bund der Landwirte von vornherein als Instrument im politischen Kampfe auch die Spielregeln des parlamentarifden Spftems fich ju eigen machte und fo taktische Erwägungen sehr oft die grundfätlichen Entscheidungen überwucherten, fand Ruhlands Ungriffsgeift Binderniffe.

Auch die Führer des Bundes der Landwirte erkannten allerdings an, daß eine durchgreifende Hilfe für das deutsche Bauerntum letzen Endes nur durch eine grundsätliche Staats- und Wirtschaftsreform möglich sei, die nur ein Akt neuer Mechtschöpfung sein konnte. Ruhland aber glaubte mehr als diese Männer an die siegende Kraft einer einmal erkannten und ausgesprochenen Wahrheit und war erfüllt mit dem Fanatismus des Idealisten. Er wollte sofort den unmittelbaren Vorstoß, den letzten Einsat im Kampf um die Idee; die Führer des Bundes der Landwirte glaubten, um sie listen zu müssen...

Die Bindung an den Bund der Candwirte ersparte Ruhland daher nicht die Einsamkeit deffen, der die Wahrheit kennt und doch nicht schnell verwirklichen kann. Ein minderstarker Rämpferwille als der Ruhlands hätte in dieser Lage mude verzichtet. Ruhland aber, felbst von den ihm nahestehenden Politifern im Stiche gelaffen, fest in den letten Jahren seines Lebens seine ganze hoffnung auf die Erziehung der Jugend. Mur als Deutscher, ohne jeden Ehrgeiz für feine eigene Person, möchte er, wie er in einem erschütternden Brief an Deter Rosegger gesteht, eine "echte Schulmeifterarbeit" leiften, in einer "Art praftischen Religionsunterricht" die Jugend lehren, "daß bisher im Laufe ber Jahrtaufende alle Wölker an dem Ego. ismus mit bem Goldfrebs in Schmach und Jammer zugrunde gegangen find", und auf biefe Beife einen Beitrag liefern ju einer "Ergiebung gur Mitverantwortung und gum Mitenticheid burch Erziehung jum fogialen Gliedbewußtfein".

"Schundliteratur in volkserzieherischem Gewande, mit wissenschaftlichen Absichten verbrämt", fo tritisiert aber felbst die freikonservative "Post! die Schrift Ruhlands, die fein von edelstem Wollen getragenes Erzieherwerk einleiten follte.

Der falsche Freiheitsbegriff des Liberalismus muß durch eine "höhere sittliche Freiheit" ersest werden, die sich durch selbstgewollte Bindung an das Wohl der Sesamtheit auszeichnet. Dementsprechend kommt es Nuhland darauf an, auch "in der Freiheit des Grundeigentums senen Punkt zu bestimmen, von dem aus sie zum Nachteil der Sesamtheit wirkt". Dieser entscheidende Punkt ist aber für Ruhland dersenige, "auf dem die Freiheit des Grundeigentums beginnt, der Arbeit zugunsten des Kapitals ungerechtsertigterweise von ihrem Lohn zu rauben und unter dem Schein und Schutz des Nechtes tributpflichtig zu machen".

Die Antwort, die Rubland auf diese Fragestellung bereits in seinem in den "Agrarpolitischen Versuchen vom Standpunkt ber Sozialpolitit" zusammengefaßten Jugend= werken gab, sette ihn von vornherein in schärfften Gegensatzt zu den herrschenden liberalen Unschauungen. Rubland fordert die völlige Aufhebung des freien Grundftudvertebre, feine Leitung und Kontrolle durch eine allgemeine landwirtichaftliche Pflichtgenoffenschaft, die Ginführung gebundener Bodenpreife unter Zugrundelegung des "natürlichen" Bodenwertes und die Aufhebung der Berschuldungsfreiheit. Der Grundbefit foll für andere als betrieb. liche 3mede nicht mehr belaftet werben dürfen. Insbesondere verlangt Ruhland die radikale Beseitigung ber burch Unhäufung von Restkaufgeldern und Erbichaftsverpflichtungen aufgeblähten Grundschuld. Dadurch foll die Bahn freiwerden für eine auf der perfonlichen Bertrauenswürdigkeit des Schuldners aufgebaute Rreditgewährung, die durch die Rontrolle und Solidarhaft der landwirtschaftlichen Pflichtgenoffenschaft gesichert wird. Den Angelpunkt diefer Reformplane aber bildet für Ruhland die Ginführung des "natürlichen" Bodenwertes, von der er fich für die Bukunft eine faft automatische Regulierung ber Grundidulden verfprad.

Jede einzelne dieser Forderungen war eine Rampfansage an den Liberalismus, ein Borstoß gegen dessen falschen Freiheitsbegriff für eine "höhere sittliche Freiheit".

Ruhland hat stets betont, daß in diesem Reformprogramm, insbesondere in der Forderung der Einführung des "natürlichen" Bodenwertes sein später entwickeltes System der politischen Okonomie im Keime bereits enthalten sei.

Bie ift es möglich - fo fragt er -, daß der Grundbesig, der vorzugsweise das nationale Element in der Gesellschaft vertritt, ungestraft in den Strudel des internationalen Geldkapitals hinein-



Dr. Bustav Ruhland Zeichnung für den RSB. von J. Straub

gerissen werde, jeder Dauer und jeglicher Stabilität verlustig?

Noch stößt Auhland zu der Frage der sozialen Funktion der Brotpreise und ihrer Sicherung nicht vor; aber diese Frage, die später seine wissenschaftliche Arbeit und seinen politischen Kampf so sehr beherrschen sollte, schwebt sozusagen bereits in der Luft. Einmal aufgeworfen jedoch, mußte sie Auhland — auch das zeigt sich bereits deutlich — zum Vorkämpfer einer straffen, im Dienste der sozialen Gerechtigkeit stehenden Marktordnung machen.

Damit war u. a. die Frage aufgeworfen, wie bie Preisbildung für Getreide - und bamit grundfählich betrachtet: für alle Lebensmittel gestaltet werden muffe, um der fogialen Gerechtigfeit bienen zu fonnen. Ruhland hat zu diefer Frage in gablreichen Abhandlungen Stellung genommen, am eindruckvollsten in seiner Abhandlung über "Grundfage einer vernunftgemäßen Betreidepolitit" (erschienen in heft I der "Stimmen aus bem agrarifden Lager", Berlin 1896). Bie in ber Temperaturturve des Menschen fich fein Bohlbefinden am sicherften widerspiegelt, fo zeich= net für Rubland die Bewegung der Getreidepreise bas Wohlbefinden des Wolkskörpers mit abfoluter Buverläffigfeit auf. Bu niedrige Getreidepreife vernichten die bauerlichen Erzeuger; zu hobe Getreidepreise bringen den Verbrauchern Mangel und Elend. Warnend fügt Ruhland hinzu: "Immer bann, wenn diefe Werheerung auf beiden Seiten möglichft rafd und möglichft intensiv in fürzefter Zeit aufeinander folgte und wenn bann bas gange Bolf mit Ungufriedenheit über die bestehenben Berhältniffe bis in die Rnochen gefättigt war, bann hatten auch immer bie Boltsverführer leichtes Spiel, um bie Flamme des Aufruhrs gum himmel

Jede Zickackewegung der Preiskurve bedeutet daher nach Ruhlands Überzeugung eine tiefgehende soziale Krisis der bedenklichsten Art mit Kummer und Elend ohne Ende.

Ahnlich wie in der Bodenfrage, so vertritt Ruhland auch in der Getreidepreisfrage den Grundsat der Stadilisierung auf der Mittellinie. Schärfer denn se zeigt sich dabei seine antiliberale, d. h. antikapitalistische Grundeinstellung; denn für ihn ist es zu einer unumföslichen Gewisheit geworden: "Die seit Ende der siedziger Jahre immer wiederkehrenden landwirtschaftlichen Krisen entbüllen sich ihrer Ursache nach als Resultate der Gründertätigkeit der internationalen Kreditbanken." Mit besonderem Nachdruck warnt Ruhland in diesem Zusammenhange auch vor einer künstlichen industriellen Erportsteigerung auf der Grundlage einer rücksichtslosen Senkung der Getreidepreise. Er gibt zu bedenken:

"Benn die Preise für Getreide als das wichtigste Produkt der landwirtschaftlichen Produktion bauernd zurückgeben, andere Gebiete wie z. B. die Industrie auf Grund der allgemeinen Politik prosperieren und gleichzeitig den Lohnarbeitern besondere staatliche Zuwendungen gemacht werden, dann kann die Folge nur sein: ein Abwandern der Bewölkerung vom Lande und von der Landwirtschaft nach den großstädtischen und industriellen Zentren. Damit wächst die sogenannte industrielle Reserveramee immer mehr an, für seden Lohnstreik besteht die Gefahr eines für die Arbeiter ungünstigen Ausganges, und bei der Einseitigkeit der damit gegebenen Entwicklung ist seder dauernde Bestand des Staates und seiner Kultur ausgeschlossen."

So sind für Auhland gerechte Brotpreise die unerläßliche Voraussetzung für eine gesunde Volkswirtschaft. Damit werden sie aber auch zum Grundpseiler der kulturellen Entwicklung eines jeden Volkes. Wieder stellt sich Ruhland in scharsen Gegensatzunder "Fabrikantennationalökonomie" im Stile des Juden Nicardo, deren A und Omöglichst niedrige Getreidepreise waren, wenn er sich zu der Anschauung bekennt: "Nicht die Verbilligung der Produkte, sondern das wachsende Einkommen aller produktivtätigen Arbeit ist der Maßstad, an dem allein wir die Fortschritte unserer allgemeinen Kultur messen sollen."

Ruhland konnte sich bei bieser Feststellung übrigens auf Bismarck berufen, der schon in den siebziger Jahren aus einem Vergleich der Preisund Rulturverhältnisse im Often und Westen Deutschlands den allgemeinen Sat abgeleitet hatte: "Das Prinzip möglichst billiger Vrotpreise ist mit fortschreitender Rultur unvereindar."

In ben vom Weltmarkt ausgehenden preisfenkenden Tendenzen sieht daher Ruhland auch deswegen schwere kulturelle Gefahr, weil, wenn sie sich durchsegen, die Preise auf der Grundlage der niedrigstentwickelten und nicht auf bersenigen der höchstentwickelten Kulturvölker bestimmt werden. Micht nur der deutsche Bauer, sondern die gesamte deutsche Arbeiterschaft droht badurch auf den Lebensstand der Plantagenneger herabgedrückt zu werden. So wird für Ruhland die Sicherung der sozialen Funktion der Brotpreise durch Schaffung einer entsprechenden Marktordnung zu einer der Schickslassfragen des deutschen Bolkes und der Kampf gegen den diese Ordnung verhindernden Kapitalismus zum Gebot der volklichen Selbsterhaltung.

Im Gegensatz zu dem wissenschaftlichen Spezialiftentum seiner Zeit, bas nur ju oft der Reigung verfiel, die verschiedenen volkswirtschaftlichen Einzelprobleme völlig selbständig, b. h. losgelöft von ihren gesamtheitlichen Beziehungen, zu betrachten, find für Ruhland bie verschiedenen Ginzelfragen nur der Anlag, immer wieder das Gesamtproblem der Zersetung des volklichen Wirtschaftsförpers durch ben Rapitalismus aufzurollen und von einer besonderen Seite zu beleuchten, und feine praktischen Arbeiten und Plane werden ju jedem Zeitpunkt geleitet von dem Bemühen, diese Zersetung, da eine durchgreifende Umgestaltung der Bolkswirtschaft junächst politisch nicht durchsethar war, wenigstens fo lange aufzuhalten, bis die Stunde reif für die von ihm erftrebte allgemeine Neuordnung war.

Alls Guftav Ruhland ftarb, warf der Weltfrieg bereits seine brohenden Schatten voraus. In den folgenden Jahren drohte fein Werk einer fcnellen Bergeffenheit zu verfallen. Es ift kein Zufall, daß die Erinnerung an sein Wert der großen Erneuerungsbewegung des deutschen Bolfes, dem Mationalfozialismus, vorbehalten blieb. Als Reichsbauernführer R. Walther Darré im Juli 1933 eine Neuauflage des Hauptwerkes von Ruhland, feines "Spftems ber politischen Dtonomie", veranlaßte, betonte er in feinem Vorwort mit Recht: "Erft muß Deutschland Guftav Ruhland wieder kennen, ehe man fritisch ju feinem Wert Stellung nehmen fann und feine Bedanken für die heutige Zeit nutbar macht." Er felbft hatte biefen Schritt für feine Arbeit bereits getan. "Auf ben Arbeiten dieses Gustav Ruhland baut das Reichsnährstandsgefet auf", ichreibt Reichsleiter Darré an anderer Stelle, "wir haben babei nicht fflavifch nachgeahmt, da Guftav Ruhland in den Jahren - er ftarb 1914 -, als er sein grundlegendes Werk schrieb, etwas andere volkswirtschaftliche Grundlagen und Zustände vorliegen hatte als wir heutigen. Wohl aber hat mein langjähriger Mitarbeiter, Dr. hermann Reischle, im Jahre 1933, auf den Grundgedanken Ruhlands aufbauend und die gegebene wirtschaftliche Notlage in Deutschland vor Mugen, in generalftabmäßiger Rleinarbeit diesenigen Voraussekungen herausgearbeitet, auf denen dann

im Sommer 1933 in gang kurzer Zeit das vorliegende Neichsnährstandsgeset ausgearbeitet und dem Reichskabinett vorgelegt werden konnte."

So ist Ruhlands Werk nach seinem Tode fruchtbar geworden, und der hoffnungsvolle Spruch auf seinem Grabmal hat sich bewahrheitet:

> "Glaubt nicht, er habe die Jackel, Sie zu verlöschen, gewendet: Am unfterblichen Licht Zündet er senkend sie an."

Geboren am 11. Juni 1860 gu Beffenthal im Speffart.

1885 entstand seine erfte theoretische Schrift "Das natürliche Wertverhältnis bes landwirtichaftlichen Grundbefiges".

1886 schrieb er als Mitglied einer Kommission die Denkschrift "Zur Lösung der landwirtschaftlichen Kreditfrage im System der agrarischen Reform".

1887—1890: Dreifährige Stubienreise, die bis nach Indien, Australien und Amerika führte. Bismard hatte bierfür ein Stipendium bewilligt.

August 1893 Privatdozent für Nationalökonomie an der Universität Zurich.

1896—1901: Professor ber Nationalökonomie an ber Universität Freiburg in ber Schweiz. In bieser Zeit veröffentlichte er zahlreiche Aufsähe und Schriften. Als wichtigste seien genannt: "Einführung in bas Studium ber Agrarpolitik", "Unser täglich Brotgib uns heute! Die Wirtschaftspolitik des Baterunser" (1933 im Neubruck erschienen, Preis 1,35 MM.), "Grundfähe einer vernunst gemäßen Getreibepolitik".

1901: "Die internationale landwirtschaftliche Konfurrenz ein kapitalistisches Problem".

1904: "Die Lehre von der Preisbildung für Getreibe".

1902-1908 veröffentlicht Ruhland fein breibandiges Sauptwerf: "Syftem ber Politifden Dto-nomie".

1910 gab ber Bund ber Landwirte gu feinem fünfzigsten Geburtstag einen Band "Ausgemählte Abhand-lungen, Auffäge und Borträge" beraus.

1910: "Bolfewirtschaftliche Grunde begriffe".

Schon in ber Schweiz hatte Ruhland auch Zeitschriften gegründet, so 1898 die "Getreibepreis warte" in beutscher, französischer und englischer Sprache, um die Landwirte aller europäischen Kulturvölker zur Abwehr der kapitalistischen Ausbeutung zu vereinen. Auf Ruhlands Betreiben entstand 1900 in Paris eine "Internationale land wirtschaft ich Bereinigung", die Berichterstatter in allen wichtigen Weltkeilen unterhielt.

Unter feiner besonderen Mitwirfung wurde fpater in Rom bie "Beltagrarfammer" gegründet.

4. Januar 1914 gestorben zu Bad Tolz in Oberbayern. Mach seinem Tode bilbeten Freunde und Kenner Ruhlands eine "Ruhland. Gefellschaft" in Berlin, um seine vergriffenen hauptwerke neu zu bruden und zu verbreiten.

1933 erschien auf Beranlassung des Reichsbauernführers Darré das hauptwerk Ruhlands "System ber Politischen Okonomie" mit mehr als 1200 Seiten als Volks ausgabe (Blut und Boden Berlag, Goslar).

# Blüt ünd Boden in Zahlen.

Der Neichsnährstand sieht! Die ungähligen Verbände, Vereine und Körperschaften sind verschwunden. Un die Stelle eines wilden Organisationswirzwarts und der egoistischen wirtschaftlichen Zügellosigfeit ist die allesumfassende Organisation des Nährstandes getreten!

Mährstand und Wehrstand sind die beiden Grundfundamente, auf denen sich die gesicherte Zukunft eines freien und in Frieden Lebenden Deutschlands aufbaut!

Zahlen sind unbestechlich! Man redet zwar davon, daß sich mit hilfe der Statistit alles beweisen und alles widerlegen läßt. Im heutigen Deutsch. land aber haben wir keine Ursache, uns irgendwelcher fragwürdigen Mittel zu bedienen, um unsere Lage anders darzusstellen, als sie wirklich ift.

Jeder Bauer, seder deutsche Volksgenosse wird aus eigener Erfahrung die Richtigkeit der nachstehenden statistischen Angaben, soweit sie wirtschaftliche Dinge betreffen, bestätigen können. Er weiß sa selbst nur zu gut, wie es noch vor wenigen Jahren in Deutschland aussah und welcher Wandel inzwischen eingetreten ist!

1. Wieviel lands und forstwirtschaftlich genutte Bestriebe gibt es in Deutschland, und wie verteilen sich biese auf die einzelnen Größenklassen?

Bahl und Betriebsfläche (einschließlich haus- und hofraum) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe über 0,5 hektar nach Größenklassen geordnet.

Deutsches Reich (ohne Saargebiet) Stand vom 16. Juni 1933.

Gefamtgahl der Betriebe 3046 869 mit 41 395 582 Sektar land- und forstwirtschaftlich genutter Fläche.

Daven entfallen auf die einzelnen Betriebsgrößen:

| Betriebs-<br>größenklassen                                                                  | Betriebe                       | Betriebs-<br>flächen<br>ha                      | der<br>Be-                  | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>Be-<br>triebs<br>fläche |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0,51—unter 2 ha 2 —unter 5 ha 5 —unter 20 ha 20 —unter 100 ha 100 und mehr ha (Rad "Rixtida | 1 069 726<br>321 585<br>33 837 | 2582 358<br>10629 687<br>11567 326<br>15682 124 | 25,8<br>35,1<br>10,6<br>1,1 | 2,3<br>6,2<br>25,7<br>27,9<br>37,9                         |

Während sich also 2691 447 Betriebe der Größenflassen, 10,51 – 20 Hektar", d. h. 88,3 Prozent aller
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe überhaupt, in
rund 14,2 Millionen hektar Betriebssläche teilen
müssen, d. h. nur 34,2 Prozent der gesamten Betriebsfläche bewirtschaften, befinden sich in der Hand von
33837 Großbetrieben (Privatbesit, Kirche und
Staat), d. h. 1,1 Prozent aller Betriebe, rund
15,7 Millionen hektar oder 37,9 Prozent der gesamten Betriebsssäche! hiervon bewirtschaften allein
2791 Betriebe der Größenklasse, 1000 hektar und
mehr" 7428797 hektar Land)

2. Wieviel Menschen find in der Candwirtschaft tätig? Betriebsinhaber, familieneigene und familienfrembe Arbeitskräfte in den einzelnen Betriebsgrößenklassen

| Größenklassen nach der<br>gesehlichen<br>Betriebestäche                                       | Jauptberufliche<br>Betriebsinhaber und<br>ihre über 14 Jahre<br>alten Familien-<br>angehörigen ohne<br>eigenen Betuf<br>Rah |                                 | Vollbeschäf<br>familienste<br>Arbeitstr<br>Zah               | mbe                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 0,51—unter 2 ha 2 —unter 5 ha 5 —unter 20 ha 20 —unter 50 ha 50 —unter 100 ha 100 und mehr ha |                                                                                                                             | 89<br>94<br>88<br>66<br>42<br>8 | 55 638<br>87 946<br>446 895<br>496 357<br>245 092<br>719 811 | 11<br>6<br>12<br>34<br>58<br>92 |  |  |

(Rad .. Wirticaft und Statiftit" 1934, Rr. 19.)

Diese Übersicht zeigt deutlich, in welchem Umfange besonders ber fleine und mittlere, aber auch der größere Bauernhof auf die Mitarbeit der Familienangehörigen eingestellt ift.

#### 3. Wie entwidelte fich bie Werschiebung gwischen Stadt- und Landbevollerung (Landflucht)?

Die Reichsbevölkerung nach Gemeindegrößenklaffen feit 1871 (jesiges Reichsgebiet ohne Saarland).

#### Es leben in:

| Jahr                                 | Gejamte<br>Bevölferung<br>in 1000              | Semeinden mit weniger<br>als 2000 Einwohnern<br>(Ländliche Bevölferung)<br>Bahl der Einwohner |                                      | als 2000 Einwohnern bis 5000 Einwohnern (Ländliche Bevölferung) (Landstädte) |                                      | Gemeinden mit 5000 dis<br>unter 100 000 Einwohn.<br>(Klein- und Mittelstädte)<br>Zahl der Einwohner |                                      | und mehr Einwohnern                          |                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      | Personen                                       | in 1000<br>Personen                                                                           | %                                    | in 1000<br>Personen                                                          | %                                    | in 1000<br>Personen                                                                                 | %                                    | in 1000<br>Personen                          | %                                   |
| 1871<br>1900<br>1910<br>1925<br>1933 | 35 987<br>50 106<br>57 798<br>62 410<br>65 218 | 22 544<br>22 048<br>22 236<br>22 219<br>21 479                                                | 62,6<br>44,0<br>38,5<br>35,6<br>32,9 | 4612<br>6099<br>6471<br>6753<br>6909                                         | 12,8<br>12,2<br>11,2<br>10,8<br>10,6 | 6 863<br>13 247<br>15 855<br>16 727<br>17 028                                                       | 19,1<br>26,4<br>27,4<br>26,8<br>26,1 | 1 968<br>8 712<br>13 236<br>16 711<br>19 802 | 5,5<br>17,4<br>22,9<br>26,8<br>30,4 |

(Rad "Statiftifdes Jahrbud" 1935, S. 10.)

Während die städtische Bevölkerung also in raschem Tempo wächft, wird die bäuerliche Grundlage unseres Volkes anteilmäßig immer schmäler.

#### 4. Woher tamen bie Menschen, bie bie Städte bevölkerten ? Oftwestwanderung !

Die Bevölferungsdichte 1816, 1871 und 1933 (Gebietsftand vom 1. Januar 1936).

Auf einen Quadratkilometer kommen Einwohner:

|                                         |                                                              |                                                                | ,                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                         | 1816                                                         | 1871                                                           | 1933                                                             |
| Ostpreußen                              | 24,7<br>27,2<br>22,6<br>17,7<br>57,0<br>52,3<br>72,5<br>83,0 | 51,3<br>49,5<br>47,3<br>36,5<br>86,4<br>87,1<br>135,7<br>150,1 | 63,1<br>69,8<br>63,5<br>43,8<br>141,1<br>249,3<br>318,3<br>423,9 |
| Stadt Berlin Stadt Hamburg Stadt Bremen | 252,7<br>371,1<br>194,6                                      | 1 054,7<br>817,2<br>474,8                                      | 4 801,2<br>2 936,0<br>1 441,2                                    |
| Deutsches Reich 'ns-<br>gesamt          | 46,7                                                         | 77,2                                                           | 140,3                                                            |

(Rad ,,Wirtichaft und Statistit" 1936, Rt. 2, gefürgt.)

Es ist also gerade der Grenzraum im Often, der heute zu dünn besiedelt ist. Diese bedenkliche Erscheinung nennen wir die Oftwestwanderung des deutschen Volkes. hier muß eine planvolle Aufsiedlung des Naumes, vor allem mit Neubauern, erfolgen.

# 5. Wo liegt die Blutsquelle des deutschen Bolles? Geburten-Ift und Geburtenunterschuß bzw. Geburten- überschuß nach Gemeindegrößenklassen 1927 (Geburtensoll = 100).

| (0,000,000,000).                                       |                |                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| -                                                      | Separten-Off   | Seburten-<br>unterschuß(—)<br>Seburten-<br>überschuß (十) |  |  |
| Berlin Durchschnitt der deutschen                      | 43             | - 57                                                     |  |  |
| Großstädte<br>Durchschnitt der deutschen               | 58             | - 42                                                     |  |  |
| Rlein- und Mittelstädte<br>Durchschnitt der ländlichen | 69             | -31                                                      |  |  |
| Gemeinden                                              | 113            | + 13                                                     |  |  |
| (Mach Burgdörfer ,, Burud 3                            | um Agrarftagi" | 1935, 6, 23.)                                            |  |  |

Während 100 Kinder notwendig sind, um ein gesundes Wachstum des Volkes zu gewährleisten, wurden 1927 also in der Großstadt nur 58 Kinder geboren, auf dem Land aber 113. Da der bäuerliche Unteil unseres Volkes nur noch ziemlich gering ist, kann der ländliche Überschuß den Unterschuß der Städte nicht mehr ausgleichen. Nur ein grundsählicher Wandel in der Struktur unseres Volkes, aber auch in der Geisteshaltung des einzelnen, kann Abhilfe bringen. (Vgl. auch Übersicht 7.)

### 6. Wie ift der Geburtenüberschuß des ganzen deutschen Bolles?

Bevölkerungsbewegung 1913 – 1935 (Geburtenüberschuß auf 1000 Einwohner berechnet).

| 1913     | 1933 3.5                          |
|----------|-----------------------------------|
| 1930 6,5 | 1934 7.1                          |
| 1931 4,7 | 1935 7.0                          |
| 1932 4,3 | (Rad ,, Wirtschaft u. Statistif") |

Diefe Zahlen trügen! In Wirklichkeit fieht das Bild anders aus. Diefer icheinbare Geburtenüberichuß ift jum Zeil dadurch hervorgerufen, daß fich die Sterblichkeit des deutschen Bolkes vermindert bat. Außerbem find noch verschiedene andere statistische Besichts punkte zu beachten. Die fogenannten "bereinigten" Geburtenziffern ergeben, daß fich das deutsche Bolt bei dem heutigen Geburtenstand nicht mehr felbft erhalten fann, sondern langsam zurückgeben wird. Um so erfreulicher ift die Zunahme der Geburten gegenüber 1933. Dadurch besteht die berechtigte Aussicht, daß fich die deutschen Männer und Frauen wieder zu einem gefunden Familiensinn bekennen und vom Zweikinderspftem abwenden, um wieder eine große Kinderschar um fich zu versammeln. Daß die Geburtenbeschränkung eine Sache ber weltanschaulichen haltung ift und nicht etwa lediglich eine wirtschaftliche Frage, zeigt gerade bas Beispiel der weniger verdienenden Bolksgenoffen (3. B. Landarbeiter, Bergarbeiter ufm.), die haufig viele Rinder haben.

# 7. Wie hoch war die Verschuldung der Candwirtschaft? a) Verschuldung der Candwirtschaft (berechnet nach amtlichen Unterlagen des Reichsnährstandes) in Mil-

| uaroen Neichsmart.                     |                      |            |      |  |  |
|----------------------------------------|----------------------|------------|------|--|--|
| 1. 7. 1931<br>1. 7. 1932<br>1. 7. 1933 | 12,1<br>11,9<br>11.8 | 1. 7. 1934 | 11,6 |  |  |

Bei diesen Jahlen ist festzustellen, daß die Belastung durch Renten und Altenteile nicht mit eingesetzt worden ist. Sie betrug am 1. Juli 1935 rund eine Milliarde Reichsmark, war in den Jahren vorher aber wahrscheinlich noch etwas höher. Will man also die tatsächliche Gesamtverschuldung der Landwirtschaft errechnen, so muß man die oben angegebenen Zahlen mindestens um se eine Milliarde Reichsmark erhöhen.

Das find die Auswirkungen einer rein kapitalistischmateriell benkenden Zeit. Der Bauernhof aber bricht unter der Schulbenlast zusammen, denn . . .

#### b) Zinslast der Landwirtschaft (in Millionen RM.).

| 8in en                 | Binjen       |
|------------------------|--------------|
| 1927/28                | 1931/32 1005 |
| 1928/29 920            | 1932/33 710  |
| 1929/30 950            | 1933/34      |
| 1930/31 950            | 1934/35 600  |
| (Rach . Mirtichaft und |              |

Legt man die erzielten Verkaufserlöse der Landwirtschaft der nachstehenden Verechnung zugrunde, so ergibt sich, daß der Anteil der Zinsen am Verkaufserlös in den einzelnen Wirtschaftssahren folgende Höhe erreichte:

## c) Anteil der Zinsen am Berkaufverlos der Land-

| 1927/28 | 8,4%  | 1931/32 | <br>13,6% |
|---------|-------|---------|-----------|
| 1928/29 | 9.0%  | 1932/33 | <br>11,0% |
| 1999/30 | 9.6%  | 1933/34 | <br>8,0%  |
| 1930/31 | 11.0% | 1934/35 | <br>1,5%  |

## 8. Wie groß ift die Zahl der versteigerten Betriebe und beren Betriebsfläche?

Zwangsversteigerungen land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke

| Jahr    | Unzah!                            | Fläche in ha                           |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1924/26 | 4 282<br>7 900<br>17 157<br>5 450 | 37 754<br>200 110<br>462 485<br>87 358 |

Nach den Jahren des tiefsten Niederganges ift also eine einschneidende Wendung zum Besseren erfolgt. Das Reichserbhofgeset bewahrt den Erbhof vor der Versteigerung, mährend die übrigen landwirtschaftlichen Betriebe durch das Vollstreckungsschutzeies und die Entschuldungsmaßnahmen geschützt sind.

Allerdings werden landwirtschaftliche Betriebe, die hoffnungslos verschuldet sind, oder deren Besitzer trot der verbesserten Wirtschaftslage nicht zu einer erfolgreichen Bewirtschaftung befähigt ist, auch in Zukunft vor dem Zusammenbruch nicht gerettet werden können und sollen. Diese Betriebe werden vielmehr auf dem Wege des freiwilligen Verfaufs oder auch durch Zwangsversteigerung in die hände eines geeigneteren Wirtschafters übergehen müssen. In der Anzahl der 1933 bis 1935 zwangsversteigerten Betriebe sind vor

allem die Besithungen enthalten, die durch das bereits vor der Machtübernahme eingeleitete Ofthilfe-Entschuldungsverfahren nicht mehr gerettet werden konnten. Nach Abschluß der Osthilfeaktion mehrten sich daher naturgemäß die durchgeführten Bollstreckungsverfahren.

9. Wie haben sich die agrarpolitischen Magnahmen des Dritten Neiches auf die wirtschaftliche Lage des Bauern ausgewirkt? (Siehe auch Übersicht 7 und 8b.)

#### a) Senfung der Steuerlast der Landwirtschaft (Steuern in Millionen RM.)

| Steuern                                                               | Steuern     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1927/28       730         1928/29       720         1929/30       740 | 1932/33     |
| 1930/31 650                                                           | 1934/35 400 |

Bu biesen Zahlen ift zu bemerken, daß sich das Steueraufkommen aus der Landwirtschaft 1930/33 troß der hohen Steuersäße verringerte, weil die allgemeine schlechte Wirtschaftslage den Verkaufserlös der Landwirtschaft stark herabgedrückt hatte. 1933/35 ist dagegen eine tatsächliche Senkung der überhöhten Steuersäße eingetreten. Troß des wieder erhöhten Verkaufserlöses der Landwirte und Vauern machte sich das in der so notwendigen Senkung der Steuerlasten bemerkbar.

b) Schätzung des landwirtschaftlichen Verkaufserlöses und des Wertes der landwirtschaftlichen Erzeugung (Verkaufserlös und Eigenverbrauch in Milliarden Reichsmark).

| Jah                                                     | Vertauis-<br>erlös                                                  | ichaft-                                                                    | Davon: Pflanzliche Erzeugnisse Erzeugnisse (nach oben ober unter<br>abgerundete Bahlen) |                                                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 | 7,5<br>8,1<br>8,3<br>9,3<br>10,2<br>9,8<br>8,6<br>7,4<br>6,4<br>7,5 | 11,4<br>11,9<br>12,0<br>13,0<br>14,0<br>13,5<br>11,6<br>10,1<br>8,7<br>9,9 | 4,4<br>4,2<br>4,6<br>5,0<br>5,2<br>5,0<br>4,3<br>4,3<br>3,6<br>3,9                      | 6,9<br>7,6<br>7,4<br>7,9<br>8,8<br>8,5<br>7,3<br>5,9<br>5,1<br>6,1 |  |  |
| 1933/34                                                 | 8,2                                                                 | 11,1                                                                       | 4,3                                                                                     | 6,8                                                                |  |  |

(Nach "Bochenbericht bes Instituts für Konjunkturforichung" 1935, Nr. 22/23 und Nr. 28.)

Bei Auswertung dieser Übersicht darf nicht vergessen werden, daß die hoben Berkaufserlöse von 1927/30 in eine Zeit wirtschaftlicher Scheinkonsunktur fallen, also keinen normalen Maßstab für die wirkliche Lage der Landwirtschaft abgeben; denn auf der anderen Seite waren auch die Betriebs- und Lebensbaltungskosten entsprechend hoch.

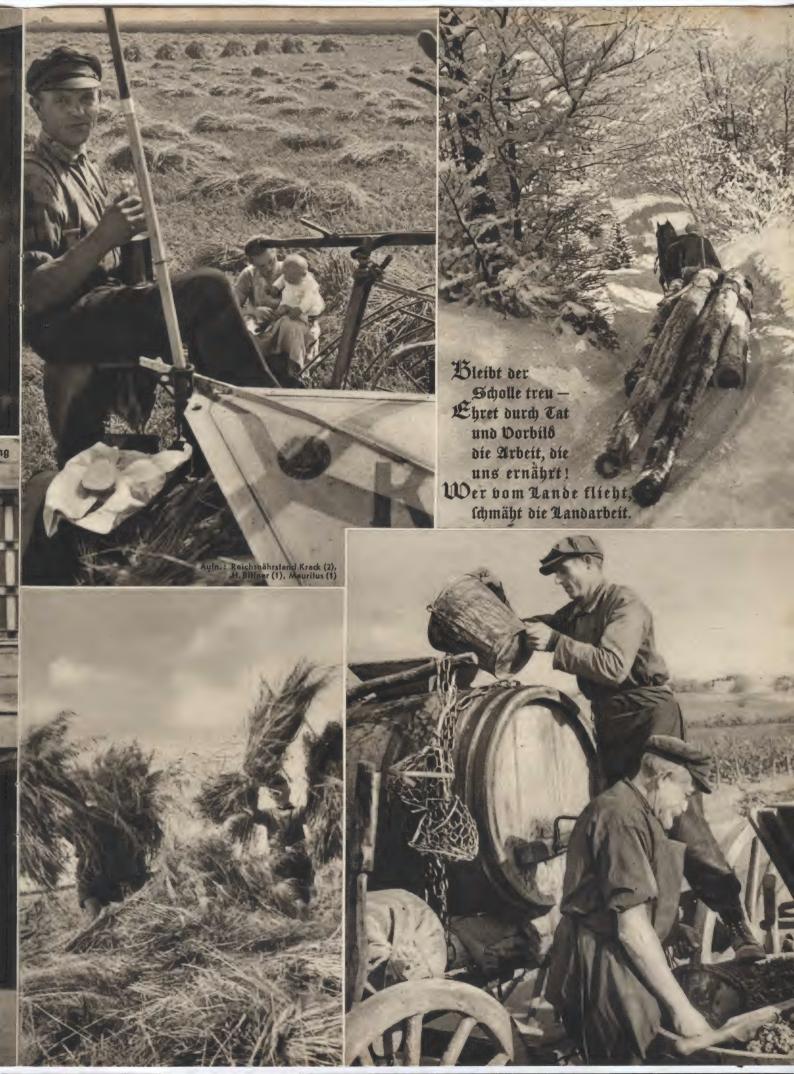



## 10. Sind die Preise für Nahrungsmittel im Vergleich zu den Gesamt-Lebenshaltungskoften übermäßig angestiegen?

Reichsinderziffern für die Lebenshaltungskosten ab 1934 – 1913/14 = 100 (Kleinhandelspreise)

| Iahres-<br>und Monats-<br>durchschnitt                                                                                              | Er-<br>nährung                                                                                                    | Heizung<br>und Be-<br>euchtung                                                                                    | Be-<br>Leibung                                                                                                    | Ber-                                                                                            | Gefamt-<br>lebens-<br>haltung <sup>2</sup> )                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1934 Jahres- burchschnitt 1935 Jahres- burchschnitt 1935 Januar Februar März Upril Mai Juni Dezember 1936 Januar Februar März Upril | 118,3<br>120,4<br>119,4<br>119,5<br>118,8<br>119,0<br>120,2<br>120,6<br>120,9<br>122,3<br>122,3<br>122,2<br>122,4 | 126,6<br>126,2<br>127,6<br>127,5<br>127,6<br>126,8<br>124,7<br>124,2<br>126,9<br>127,1<br>127,1<br>127,1<br>126,3 | 111,2<br>117,8<br>116,8<br>117,1<br>117,2<br>117,5<br>117,7<br>117,8<br>118,4<br>118,5<br>118,6<br>118,7<br>118,7 | 140,0<br>140,6<br>140,4<br>140,4<br>140,5<br>140,5<br>141,0<br>141,1<br>141,3<br>141,3<br>141,3 | 121,1<br>123,0<br>122,4<br>122,5<br>122,2<br>122,3<br>122,8<br>123,0<br>123,4<br>124,3<br>124,3<br>124,3<br>124,2<br>124,3 |
| Mai                                                                                                                                 | 122,4<br>122,8                                                                                                    | 125,1<br>124,1                                                                                                    | 119,0<br>119,5                                                                                                    | 141,3<br>141,3                                                                                  | 124,3<br>124,5                                                                                                             |

(Rad ,, Wirtichaft und Statistif".)

) Reinigung, Körperpflege, Bildung, Unterhaltung, Ginrichtung, Berfehr.

2) Ernährung, Wohnung, Beizung, Beleuchtung, Befleidung, Berichiedenes.

Diese Zahlen beweisen einwandfrei, daß die Kosten für die Ernährung, gemessen an den Gesamt-Lebensbaltungskosten, durchaus nicht übermäßig gesteigert worden sind. Das zeigt auch die nachstehende Übersicht, die einen Vergleich zwischen Großhandelspreisen für deutsche landwirtschaftliche Erzeugnisse und industrielle Fertigwaren, also auch für landwirtschaftliche Produktionsmittel, bringt.

#### 11. Wie hoch war wertmäßig die Einfuhr an Nahrungs- und Futtermitteln, und wie hoch ist sie heute?

Einfuhrüberschuß an landwirtschaftlichen Erzeugnissen (in Millionen Reichsmark)

| 1911/12   | 1929     | 1930     | 1931                | 1932              | 1933   | 1934     | 1935    |
|-----------|----------|----------|---------------------|-------------------|--------|----------|---------|
| 3000      | 4364     | 3444     | 2216                | 1784              | 1337   | 1312     | 1279    |
| (Nach ,,L | Bochenbe | ericht d | es Insti<br>1936. N | tuts fü<br>r. 9.) | r Konj | untturfo | ricung" |

Der Einfuhrüberschuß an Nahrungs- und Futtermitteln wurde also seit der Machtübernahme stark herabgedrückt. Das ist zum Teil auf die handels- und bevisenpolitischen Schwierigkeiten innerhalb der gesamten Weltwirtschaft zurückzuführen, zum anderen aber besonders auf den Umstand, daß sich die Erzeugung der deutschen Landwirtschaft immer noch gesteigert hat. Schließlich fand auch eine Abkehr des Verbrauchers von überflüssigen ausländischen Lurusgütern zugunsten der Erzeugnisse des deutschen Bodens statt.

#### 12. Wie hat sich die Hebung der Kaufkraft der Landwirtschaft auf die Gesamtwirtschaft ausgewirkt?

Ein Beispiel:

a) Wert des Inlandsabsates an Landmaschinen

|                         |                      | Diciusmitt). |            |
|-------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1927/28<br>1932<br>1933 | <br>200<br>80<br>120 | 1934<br>1935 | 140<br>200 |

(Rach "Wochenbericht des Instituts für Konjunkturforschung" 1936, Ar. 16.)

Die Ausgaben für Düngemittel sind von 522 Millionen Reichsmark 1932/33 auf 652 Millionen Reichsmark im Wirtschaftsjahr 1934/35 gestiegen. Die Ausgaben für Umbau, Neubau und Unterhaltung von Gebäuden stiegen im gleichen Zeitraum von 289 auf 360 Millionen Reichsmark!

Insgesamt betrugen die baren Betriebsausgaben der Landwirtschaft:

## b) Bare Betriebsausgaben der Landwirtschaft (Schäbung in Milliarden Reichsmark)

| 1924/25 5,8 | 1930/31 6,8 |
|-------------|-------------|
| 1925/26 6,3 | 1931/32 5,9 |
| 1926/27 7,2 | 1932/33 4,9 |
| 1927/28 8,0 | 1933/34 5,0 |
| 1928/29 8.0 | 1934/35 5,2 |
| 1928/29     | 1934/35 5,2 |

(Rad ,,Der deutsche Bolfsmirt" 1935, Rr. 1.)

Also auch hier ift nach dem Zusammenbruch der Kauffraft ein langsames, stetiges Wiederansteigen der Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft zu verzeichnen, der der gesamten Wirtschaft zugute kommt. Neben der Erhöhung der Betriebsausgaben hat die Landwirtschaft einen großen Teil der Mehreinnahmen der letten Jahre zu Schuldenrückzahlungen verwandt.

| Speisefettverbrauch pro kopf der Bevölkerung in kilogramm pro Jahr |      |      |      |      |      |      |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
|                                                                    | 1913 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | Deränderungen<br>von 1913—1936 |
| Butter                                                             | 6,2  | 7,2  | 7,3  | 7,2  | 7,4  | 7,8  | + 25,8 º/o                     |
| Speck und Schmalz                                                  | 7,4  | 7,8  | 7,4  | 7,1  | 6,4  | 6,7  | — 9,5 °/ <sub>0</sub>          |
| fett                                                               | 3,3  | 9.3  | 7,6  | 7,4  | 7,3  | 7,4  | + 124,2 %                      |

## Das Programm der NSDAP. wird erfüllt

Wir fordern eine unseren nationalen Bedürf: nissen angepaßte Bobenreform, Schaffung eines Gesethes dur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnühige Zwede. Abichaffung des Bodenzinjes und Berhinderung jeder Boden= ipetulation. Brogrammpuntt 17 ber MSDUB.

"Gegenüber den verlogenen Auslegungen des Bunftes 17 bes Brogramms ber RSDUB. von feiten unferer Gegner ift folgende Reststellung notwendig: Da die MSDAB. auf bem Boben des Privateigentums steht, ergibt sich von selbst. daß der Baffus "Unentgeltliche Enteignung" nur auf die Schaffung gesetlicher Möglichkeiten Bejug hat, Boden, ber auf unrechtmäßige Weise erworben wurde ober nicht nach ben Gesichts= puntten des Volkswohls verwaltet wird, wenn nötig zu enteignen. Dies richtet fich bemgemäß in erster Linie gegen die judischen Grundstuds= spekulationsgesellschaften."

München, ben 13. April 1928.

gez. Abolf Sitler.

1. Juni 1930: Barteigenoffe Darré wird mit ber Organisation des deutschen Bauerntums im "Agrarpolitischen Apparat der NSDAB."

beauftraat.

14. Februar 1933: Nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus steuert die neue Regierung junächst der größten Not durch Erlaß einer Berordnung über ben landwirtschaftlichen Bollftredungsichug. Alle Zwangsvollstredungen haben zunächst bis 31. 10. 1933 zu unterbleiben. (Endgültige Regelung fiehe unter bem 26.1.37.)

22. Februar 1933: Berordnung jur Ubernahme von Reichsbürgichaften für Inftand= setjungsarbeiten in der Landwirtschaft.

22. April 1933: Den Bächtern landwirtichaft= licher Grundstüde wird Schutz gegen unbillig harte Kundigung gegeben. Diefer vorläufige Bächterschutz wird durch das Gesetz vom 30. Sep-tember 1937 bis auf weiteres verlängert.

1. Juni 1933: Gefet jur Regelung ber land= wirtschaftlichen Schuldverhältnisse (Entschuls dungsverfahren). In der Folgezeit wurde unter der Leitung des Reichsleiters Darré, der am 30. Juni 1933 jum Reichs= und Breugischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft ernannt murde, der restlose Aufbau des Reichs= nährstandes und durch ihn bie Betreuung ber Landbevölferung, ihrer Arbeitsstätten und des Marttes vorgenommen.

14. Juli 1933: Gefet über die Reubildung deutschen Bauerntums und über die ländliche Siedlung icafft reichseinheitliche Bestimmun= gen. Insgesamt find feit 1933 bis Anfang 1938 rund 75 000 Bolfsgenoffen, vor allem Bauern und Landarbeiter, mit ihren Familien auf einer Fläche von 300 000 Settar Neuland, die allein burch Bodenfulturarbeiten gewonnen murbe,

angesiedelt worden.

15. Juli 1933: Gefeg über die Buftandigfeit des Reiches für die Neuregelung des ständischen Aufbaues der Landwirtschaft. Schaffung Des Reichsnährstandes. Marktordnung und feste Preise.

25. Juli 1933: Reue gefetliche Regelung über michtige Baffer= und Bodenfultur=Ange=

legenheiten.

13. September 1933: Das Reichsnährstands: gefet und das Reichserbhofgefet (vom 29. Geptember 1933) beginnen als nationalsozialistische Grundgejege des deutiden Bauerntums mit einer großzügigen und grundfäglichen Renord: nung bes beutschen Bodens und feiner Bewirt: icaftung. Gie icaffen die Sicherung des beutichen Bodens für alle tommenden gefunden deutschblütigen Bauerngeschlechter. Sie legen die Grundlage für den Aufbau eines boden= ftändigen, gegen Zufälligfeiten und Ausbeu-tung geschütten Bauernstandes, als Wahrer und Mehrer unseres Blutes und Brotes.

1. Oftober 1933: Erfter beuticher Reichserntedanttag auf dem Budeberg bei Sameln.

7. Dezember 1933: Zehnjahresplan für die Landgewinnung an der Nordseefüste. Um 29. August 1935 tonnte der Führer bereits über Settar bem Meeresboden entriffenen fruchtbaren Landes als "Adolf-Sitler-Roog" einweihen. Die Urbarmachung von Mooren, Sdland ufw. geht unaufhaltsam voran.

27. Juni 1934: Gefet jur Erganzung bes Schuldenregelungsgeseiges in der Landwirt-

icaft.

31. Juli 1935: Das Gefet über bie Binfen für den landwirtschaftlichen Realfredit bringt eine Zinsherabsetjung auf den Söchstigt von 41/2 % und eine zeitlich nicht begrenzte Berlängerung von bereits vorher ergangenen erleichternben Beftimmungen. Rudzahlungen find früheftens

ab 1. April 1940 statthaft.

26. Juni 1936: Das Reichsumlegungsgejeg für Grund und Boden ermächtigt den Reichs= minifter für Ernährung und Landwirtichaft, eine reichseinheitliche Regelung der Grundstücks= umlegung (Flurbereinigung) ju treffen. Dies hat sich bereits für ben oft fehr zersplitterten ländlichen Mittel= und Rleinbesig äußerft jegensreich ausgewirft. (U. a. burch Ausgleich von Landverluften, die durch ben Bau ber Reichsautobahnen usw. entstanden sind.)

26. Januar 1937: Gin Anderungsgeset über ben Bertehr mit landwirtschaftlichen Grund= stüden bringt die endgültige Ausschaltung der Bodenspekulation und dient somit der Berwirklichung einer nationalsozialistischen Bodenord: nung. 3. B. bedarf bei ber Beräugerung eines Grundstüdes durch Zwangsversteigerung das Gebot ber Genehmigung. Diese Genehmigung wird versagt, wenn bem Bertauf ein öffents liches Interesse entgegensteht. 3. B .:

1. Wenn die ordnungsgemäße Bewirticaf=

tung gefährdet ericheint;

2. wenn eine unwirtschaftliche Zerschlagung

des Betriebes erfolgt;

3. wenn die Aufhebung der Selbständigfeit eines landwirtschaftlichen Betriebes durch Bereinigung mit einem anderen zu befürchten ift;

4. wenn der Gegenwert in einem groben Migverhältnis jum Wert des Grundstücks steht.

Ferner: Bei ben großen baulichen Umgestal= tungsarbeiten des Führers wird auch Borforge getroffen, daß der in Frage tommende Grund und Boden bzw. die angelehnten Flächen der Bodenspekulation entzogen werden, durch Er= flärung ju "Bereichen des Generalbauinfpetteurs".

23. Märg 1937: Gine Berordnung gur Sicherung der Landbewirtschaftung bringt im Juge des Vierjahresplanes für alle Landbesiger die Pflicht, ihr Land zwedmäßig zu bewirtschaften oder bewirtschaften zu lassen. Bebanungsfähiges Brachland darf es nicht mehr geben.

5. November 1937: Das Geset über erbrecht= liche Beschräntungen wegen gemeinschaftswidri= gen Berhaltens sieht vor, daß Ausgebürgerte aus dem Nachlaß eines deutschen Staatsange= hörigen (alfo auch Bauern und Landwirtes) nicht erben tonnen. Gleichfalls find Schenkungen an diese Ausgebürgerten (meistens volksund landesverräterische Emigranten und Juden) auch von Todes wegen unzulässig.

23. April 1938: Enteignung der jüdischen Familie Alfons Rothschild (bis dahin in Ofterreich), welche durch typisch judische Caunereien,

besonders in ber Nachtriegszeit, sich unrecht= mäßig in den Befig großer Bermögen (auch an Land) gesetzt hatte.

1. Mai 1938: Gründung ber Förderungs= gemeinschaft für die Landjugend in der Reichs= bauernitadt Goslar.

6. Juli 1938: Ein Gesetz bringt das end= gültige Erlöschen ber Familien-Fibeitommisse (unveräußerliche und unteilbare, oft riesengroße Familienstammgüter fraft Anordnung des ein-stigen Stifters). Damit ist ein entscheidender Schritt vorwärtsgetan auf bem Wege national= sozialistischer Boden= und Siedlungspolitik. Zur Aufsiedlung geeignete Siedlungsgüter, bei benen bisher das Bestehen der Fideitommisse oft nur noch das einzige Hindernis war, können jest auch unserer Siedlungspolitif und ber Neubildung deutschen Bauerntums zugeführt werden. In Deutschland gab es Ende des Welt= frieges rund 2300 Fibeitommiffe, bie neben anderen Bermögen insgesamt 3200 000 Settar Land umfaßten, also im Durchschnitt 1400 Settar groß waren.

7. Juli 1938: Berordnung gur Förderung der Landbevölkerung. Sie bringt u. a. tilgungs= freie Chestandsdarleben, unverzingliche Ginrich= tungsdarlehen und nicht zurückzuzahlende Ein=

richtungszuschüffe.



#### Kinweis auf das Schrifttum zum Schulungsbrief Oktober=November

Rarl - Being: "Warum Erzengungs.

fch lacht?"
Stubenrauchs beutsche Grundriffe, Grüne Reihe, 3. Band. Herbert Stubenrauch Berlag, Berlin. Preis —,80 RM.

Backe, herbert: "Die Agrarpolitik des Nationalsozialismus in ihrer Wirkung auf die allgemeine Wirtschaftspolitit"
Archiv des Reichsnährstandes, Bd. II. Berlin 1934.

Bade, herbert: "Bolt und Wirtschaft im natio-nalfogialiftischen Deutschland" Berlin 1937.

Bade, herbert: "Bauerntum und Vierjahres. plan" (Rebe vom 4. Reichsbauerntag in Goslar, 1936.)

Boettider, Paul: "Wem gehört ber beutiche Boben?"

Stubenrauchs beutsche Grundriffe, Grune Reihe. 2. Q Berlin 1937. Stubenrauchs Berlag, Berlin. Preis -,80 RM.

Bulow, Friedrich von: "Guftav Ruhland, ein deutscher Bauerndenker im Kampf gegen Wirtschaftsliberalismus und Marxismus" Berichte über Landwirtsch. Sonderh. 120. Berlin 1936.

Clauf, B.: "Der Bauer im Umbruch ber Zeit" Reichenährstands-Berlag Smbh. Berlin 1938. Breis 2,70 RM. Clauf, B.: "Der Kampfums Brot" Reichenährstands-Berlag Smbh. Berlin 1938. Breis 1,50 RM.

Darré, Walther: "Das Bauerntum als Lebens:

quell ber norbischen Rafse" Lehmanns Berlag, München 1929. Freis in Leinen 10,— RM.

Darre, Walther: "Blut und Boben" Industrie-Berlag Spaeth & Linde, Berlin 1936. Breis 1,- RM.

Darré, Balther: "Meuabelaus Blutund Boben" Lehmanns Berlag, Munchen 1930. Breis in Leinen 6,30 RM.

Darré, Walther: "Der Schweinemord" Bentralverlag ber NSDAB., Franz Cher Rachf., Mür Berlin 1937. Preis in Leinen 3,60 RM., brofch. 2,40 RM.

Deden, von der: "Die Entwicklung der Selbst-versorgung Deutschlands mit landwirt-schaftlichen Erzeugnissen" Berlin 1938.

Selm, Nolf: "Barum Reichenährstand?" Stubentauches beutiche Grundriffe, Grune Reife, 1. Bo Berbert Stubenrauch-Berlag, Berlin 1937. Breis -,80 RM.

Roeppen, Unne-Marie: "Das deutsche Landfrauenbu d'" Reichsnährstands-Berlag Embh., 2. Auflage, Berlin 1938. Preis in Leinen 3,50 RM., broich. 2,50 RM.

Leers, Johann von: "Obal, blog, 2,00 A.M.
Leines ewigen Deutschland"
But und Boden Berlag, Goslar 1935. Preis in Leinen 12,50 RM.

Leers, Johann von: "Der beutichen Bauern

Reichsnährstands-Berlag Gmbh. Preis broich. 1,- RM. Lorg, F.: "Kriegsernährungswirtschaft und Mahrungsmittelbedarfsbedung vom Belt-frieg bis zur Gegenwart" Berlin 1938.

Mehrens, Bernhard: "Die Marktordnung bes Reichsnährstandes"

Schriften ber Internationalen Konferenz für Agrarwiffenschaft, Berlin 1938. Breis 12,- RM.

Meinhold, B.: "Grundlagen der landwirt, schaftlichen Marktordnung"
Sonderhesse der Berichte über Landwirtschaft, Berlin 1937.

Pacpna, Günther: "Bobenrecht aus beutscher

Goslarer Bolfsbücherei, 2. Band. Blut und Boden Berlag 1937. Preis 1,50 RM.

Reifdle, hermann: "Die beutiche Ernährungs.

wirtich af t"
Schriften der Deutschen Sochicule für Politit, II. Reihe. Seft 1. Berlin 1935. Breis 0,80 RM.

Reichte-Saure: "Der Reichsnährftanb, Auf-bau, Aufgaben und Bebeutung" 2. Aufl., Reichsnährstands-Berlag Cmbb., Bln. 1937. Br. 8,- RM.

Runge, F. 2B.: "Das Buch bes beutschen Bauern"

Deutscher Berlag für Politit und Wirtschaft, Berlin 1935. Preis 5,50 RM. Ruhland, Guftav: "Gyftem ber politifden Dto.

nomie"

nom te. But und Boden Berlag, Goslar 1937. Preis & Bände in Ganz-leinen 9,— AM. Saure, E.: "Das Reichserbhofgeses" 5. Auflage, Reichsnährstands-Berlag Gmbh., Berlin 1938. Preis 3,50 RM.

Boermann: "Mationale Bebarfsbedung in ber Ernährungswirtschaft" Blut und Boben Berlag, Goslar 1987. Breis -,80 MM.

#### Das deutsche Buch

Bade, Berbert: "Das Ende bes Liberalismus in ber Wirtschaft"

Reichsnährstands-Berlag Emb.B., Berlin 1938. Preis in

Leinen 3,30 MM.

Rach einem Borwort von Reichsminister Darré werden im Teil die Grundlagen und Leistungen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitist ausgezeigt, und es wird der Gegensat wischen nationalsozialistischer und jüdischliberaler Wirtschaftsweise dargestellt. Der 2. Teil bringt die Kennzeichnung der Ausgaben der einzelnen Wirtsschäftsgebiete. Der 3. Teil gewährt eine Übersicht über die bisherigen Ersolge und umreißt klar die künstigen Ausgaben der Agrarpolitik.

Bade, herbert: "Die agrarpolitische Lage"

Verlag Haube & Spener, Berlin. Preis 0,40 RM. Leistung, Ausgabe und Kräste ber Agrarpolitit werden unterjucht und mit neuestem statistischem Material belegt. Hervorzuheben ist die Forderung des Bersassers nach einem Abergang der gewerblichen Wirtschaft zu einer gebundenen Wirtschaft, ähnlich der Gebundenheit der Agrarwirtschaft. Aur so läßt sich seiner Weinung nach die Forderung des Programmpunttes "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" verwirklichen.

Blomeper, Karl: "Deutsches Bauernrecht

Blomeyer, Karl: "Deutsches Bauernrecht"
Berlag Weidemann, Berlin 1936. Preis 5,60 RM.
Eine Einsührung in das deutsche Bauernrecht, unter besonderer Berücksichten. Die Erbhofrechisverordnung und die Erbverjahrensordnung werden in der vorliegenden Auslage nicht mehr in den Kreis der Betrachtungen gezogen. — Der Versiasser geho von den Grundpedanken der nationalsozialikischen Agrarvolitik aus und versucht dunn, hauptsächlich sachtich der jüngken Gesetzgebung gerecht zu werden, wobei allerdings der Jusammenbang des neuen Bauernrechts mit der völklichen Erneuerung unseres gesamten Rechtes nicht genug zur Geltung kommt.

Buffe, Martin: "Der Erbhof im Aufbau ber Volksordnung"

Ein Beisviel für bas Berhältnis von Gesamtordnung und

Ein Beispiel für das Verhältnis von Gesamtordnung und besonderer Ordnung. Beiträge zum Vauern- und Bodenrecht, Bd. 8. Keichsnährstands-Verl., Bln. 1936; Preis 6,90 KM. Der Stadsleiter im Stadsamt des Reichsduernführers erläutert für den Fachmann die Grundbegriffe der Ordnung des Erbhofes und das Wesen der anerbengerichtlichen Genehmigung im Gegeniatz um alten bürgerlichen Rechtsipstem. — Die Arbeit ist ein Beispiel artgemäßer Wissenschaft, mit der sich sowohl eine Mannigssatigfeit der wissenschaft wir der Verlagen der Entfaltung der persönlichen Eigenaf verkrädt. perfonlichen Eigenart verträgt.

Dechener, hans: "Der Bauer im Staat" Nationalsozialistische Bauernstaatskunde. Im Auftrag bes Reichsbundes Deutscher Diplomlandwirte e. B., Berlin, bearbeitet. Fünfte neubearbeitete Auflage, 25. – 26. Taufend. M. u. h. Schaper Verlag, Hannover 1936; Preis 1,30 RM.

M. A. Schafter Settug, Juniobet 179, Peter 170 St. Dieser Shrift will der Bersuch einer Darstellung vom Wesen des nationalsozialistischen Staatsausbaues sein. Sie will eine Einführung sein in die Jusammenhänge von Nationalsozialismus und Bauerntum. Ausgehend von dem nationalsozialistischen Kernsag, "Gemeinnug geht vor Eigennuß" wird die Arbeit des Bauern als Beispiel für diese sozialistische Haltung dargestellt.

"Die deutsche Erzeugungeschlacht 1935/36" 3mölf Faltblätter aus ber Bilberfolge bes Reichsnährstandes. Breg, vom Berwaltungsamt bes Reichsbauernführers. Bilb.

gut-Verlag, Esten 1936; Preis 3,— RM. Es handelt sich sier um eine in Faltblättern herausgegebene Bilderfolge des Reichsnährstandes, durch die der Reichsnährstandes beutichen Bauernschaft praktische Anweisungen sur der Durchführung einer guten Wirtschaftlicheit landwirtschaftlicher Arbeiten sowohl auf dem Acer wie dei der Biehhaltung gibt.

Leers, Johann von: "Geschichte bes deutschen Bauernrechts und bes beutschen Bauern. tum g"

Berlag Kohlhammer, Abt. Schaeffer, Leipzig 1936. Meugeftaltung von Necht und Wirtschaft, B. 32, E. 1; Preis 1.50 MM.

Der Berjasser versolgt die Entwicklung des besonderen Rechts der deutschen Bauern von den Zuständen der indogermanischen Zeit an dis zu den Irrwegen der liberalistischefapitalistischen Epoche und stellt zum Schlusse die Rückbesinnung des Nationalis-

mus auf das Wesen des germanischen Bauernrechte dar, das dem Bauern eindeutig die natürliche Aufgabe zuweist, Ernährer und Blutsquell der Nation zu sein.

Leers, Johann von: "Der Weg bes beutiden Bauern von ber Frühzeit bis gur Gegen. mar f"

Reclam=Berlag, Leipzig 1936. Reclams Universalbibliothet Dr. 7301/02; Preis geb. 1,10 MM.

Geschichtsbetrachtung unter Herausstellung der rasslichen Werte bodenständischen Bauerntums. Allgemeinverständlich pädagogtiche Ausbeutung seines Kampses für die Freiheit der Scholle.

Mertel, Sans; Wöhrmann, Otto: "Deutiches Bauernredt'

Berlag Rohlhammer, Abt. Schaeffer, Leipzig 1936; Preis 2,80 mm.

Meugestaltung von Recht und Wirtschaft, heft 32, 2. Teil. Ergänzungen zu ber in berselben Reihe erschienenen Darstellung ber geschichtlichen Entwidlung bes Bauernrechts in Deutschland.

Reischle, hermann: "Der Reichsnährstand und seine Marktordnung"
Grundlagen, Ausbau und Birtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates. Band 3: Die Wirtschaftsordnung des nationalsozialistischen Staates. Beitrag 49: überdid über Aufgaben und Ausbau des Reichsnährstandes und über die Grundstäge und die Durchführung der Marktordnung.

Reinke, helmut: "Der beutsche Canbarbeiter" Sein Kommen und Werben. Eine Bortragsfolge. Reichsnährstands-Werlag Smbh., Berlin 1935. Preis 1, – MM.

Minderspacher, Friedrich: "Die befondere Bedeu-tung ber Arbeitszeitfrage für bas Land. arbeiterproblem"

Heibelberger Disertation. Die Disertation ist in ber Vielsgestaltigkeit der in ihr enthaltenen Gedankengänge ein wertvoller Beitrag zum Landarbeiterproblem und bringt weitaus mehr alber Titel besagt. Sie enthält positive Borschläge zum Arbeitsausgleich in der Landwirtschaft und zur Umgestaltung des Landsarbeiterstandes.

Staubinger, Wilhelm: "Die Canbwirtschaft im beutich en Aufbauwert"

Berlag Hochmuth, Berlin 1937. Preis 0,10 RM. Die geschidt aufgeglieberte Schrift gibt einen allgemeinverständslich gehaltenen Einblid in die Aufgaben, Ziele und Erfolge der beutschen Agrarpolitik.

#### Bu unferen Auffagen:

Der Aussag aus dem gleichnamigen Wert des Berfassers aus:
"Studenrauchs deutsche Grundrisse", Herbert Studenrauch Berlag, Berlin. — Einzelnen graphischen Darkellungen in diesem heft diens ten Ausstrationen aus "Ration als oziellist is die Kerlin sein die Borlage. — Die Zahlentabellen zur nationalszialistischen Ausschlift werden in Busannerseit mit dem Recklin in Agrarpolitif wurden in Jusammenarbeit mit dem Reichsamt sür Agrarpolitif burden in Jusammenarbeit mit dem Reichsamt sür Agrarpolitif seitgestellt. — Die Ausstrationen auf Umschagesite 2 und 4 kammen von: Studenmann von Langenwende.

Jur Folge 8/9 1938. Auf Bildseite 9 muß es heißen: Hans Schemm..., verunglüdt am 5. 8. 1935. Bayreuther Flugplaß.—Die Weise des Liedes "Nickts kann uns rauben", Schulungsbrief Oktober, Seite 2, ist von heinrich Spitta.

#### Bu unferen Bilbern:

Erfte Bilbfeite: Bahrend in USA. burchichnittlich nur 16,5 Menschen auf bem qkm leben, sind in Deutschland 140 Menschen auf einen qkm Boden zusammengepfercht. Wo aber in den großen Agrarstaaten, vor allem in Rußland, entsesliche hungersnot berricht, tonnte Deutschland trog fnapper Mittelernten in vergangenen Jahren auf seinem fleinen Raum nicht nur alle feine Bewohner fatt machen, sondern für den Notfall noch große Reserven zurücklegen (f. Führerproklamation Reichsparteitag 1938). In USA. kommen 137 333 000 ha reines Ackerland auf 122 775 046 Einwohner, im Deutschen Reich (einschließlich Ofterreich) find es 22 000 000 ha auf 75 000 000 Einwohner.

#### Auflage ber Oftober-Folge über 3,7 Millionen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftlettung. Her aus geber: Der Reichsorganisationsleiter — haupischulungsamt. Haupischriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Wowertes WdR., München, Barerfraße 15. Fernruf 597 621; verantwortlich für Fragekasten: Hauptorganisationsamt der RSDAK., München WdR., München Granz Cher Nachs. Gweigniederlassung Berlin SK 68. Jimmerstr. 87—91 (Jentralverlag der RSDAK.), Fernruf: 11 00 22 Breiag: Franz Cher Nachs. Gweigniederlassung Berlin SK 68.

# Organisationsbuch der NSDAD



herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAD.

Das Organisationsbuch der NSDAD., das nunmehr bereits in fünfter Auflage (Gesamtauflage 250 000) erschienen ift, ift das erfte grundlegende Werk über die Organisation der gesamten Bewegung. Es ift gleichzeitig als Dienstanweisung, amtliches Nachschlagewerk und parteiamtliche Unterlage für die Partei, deren Gliederungen und angeschlossene Derbande zu werten.

Das Organisationsbuch der NSDAD, stellt das wertvollste Rustzeug für alle Politischen Leiter, für alle führer und führerinnen der Gliederungen der NSDAP, und für alle Obmanner, Walter und Walterinnen der Deutschen Arbeitsfront und der weiteren der Partei angeschlossenen Derbande und Organisationen dar. In den Bezieherkreis find außer den Parteidienststellen auch die staatlichen Dienststellen eingeschlossen.

Das Organisationsbuch der NSDAD. ist im freien handel nicht erhältlich. Der geringe Dreis von RM. 2,80, in Glanzleinen gebunden, sollte es jedem Parteigenossen, aber auch allen in der Partei, ihren Gliederungen und angeschlossenen Derbanden und Organisationen tätigen Dolksgenossen leicht machen, sich dieses wichtige Werk anzulchaffen.

Bestellungen sind über die örtlichen Dienststellen der Partei (Ortsgruppen und Kreisleitungen der NSDAP.) an den

Jentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf.

Münden, Thierschstraße 11, ju richten.

## Achtung Schulungsbriefleser!

Wertvoll ist Ihre Schulungsbrieffammlung, wenn sie vollständig ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Ortogruppe danach, welche Folgen früherer Jahrgänge noch vorrätig find, oder schreiben Sie an den Zentralverlag der NSDAP., Berlin, Abt. Buchverlag / Schulungsbriefe.

Brauchbar ist Ihre Schulungsbrieffammlung, wenn Sie die Stichwortverzeichnisse der bisher erschienenen Jahrgänge besigen.

Der Preis ift RM. -, 20 für 1934-37, RM. -, 10 für 1937 allein

Freyde haben Sie an Ihrer Schulungsbrieffammlung, wenn sie jahrgangweise geordnet in einer hübschen, praktischen Sammelmappe in Ihrem Bücherschrank steht.

Der Preis einer grauleinenen Sammelmappe für 19 Hefte ist RM. 1,10

Bestellen Sie alte Folgen, Stichwortverzeichnisse, Sammelmappen bei Ihrer Ortogruppe



firiauf deutschem Seunde walten lakt uns nach dem Brauch der Atten, seines Segens selbst ums freu'n: Oder unser Stab ihm sein!